

a mol chai y





529162

## Geschichte

ber

# dramatischen Literatur und Kunst

in Spanien.

Von

Adolph Friedrich von Schad.

Erfter Band.

Berlin.

Berlag von Dunder und Sumblot. 1845.

Drud von Carl Sorftmann in Frankfurt a. M.

#### Vorrede.

Gine umfaffende Darftellung bes Entwicklungs= ganges ber dramatischen Poesie und Kunft in Spanien ift seit lange nothwendig geworden, und man hat wiederholt auf die Lücke aufmerksam gemacht, die der Mangel einer derartigen Arbeit in der allgemeinen Li= teraturgeschichte verurfacht. Muß es unserer Zeit, welche fich der Mannigfaltigfeit ihrer geistigen Bestrebungen rühmt, ichon an fich wünschenswerth sein, die Schäte ber reichsten und glänzenosten unter den europäischen Bühnen näher kennen zu lernen, so wird das Be= dürfniß einer solchen genaueren Kenntniß noch durch ben mächtigen Ginfluß gesteigert, ben eben diese Bühne während mehr als eines Jahrhunderts auf die Theater der übrigen Länder ausgeübt bat. Viele der berühmtesten italienischen, englischen und namentlich frangösischen Schauspiele find gang ober theilweise aus spanischen Quellen geschöpft, und die Aufhellung des Dunkels, welches über dem Vaterlande so vieler finnreichen Erfindungen und bramatisch wirksamen Motive liegt, verspricht baber

anch über die auswärtigen Literaturen ein neues und erfreuliches Licht zu verbreiten.

Gin Werk, welches fur die Geschichte des spa= nischen Theaters auch nur annäherungsweise so viel leistete, wie die ichätbaren Arbeiten von Collier, Riccoboni, Beauchamps und den Brüdern Parfait für die der englischen, italienischen und französischen Bühnen, ift nicht vorhanden, und wer es unternehmen will, dem Bedürfnisse abzuhelfen, wird sich sogar nach brauchbaren Vorarbeiten fast burchaus vergebens umsehen. Die einzige, wirklich von Fleiß und Gründlichkeit zeugende Schrift, die hier in Betracht kommen kann, sind Moratins Origenes del Teatro espanol; allein biefes treffliche Werf beschäftigt sich ausschließlich mit ben ersten Unfängen des spanischen Drama's und läßt die eigentliche Blüthezeit beffelben gang außer seinem Bereich. Für die lettere nun, und mithin für den bei weitem wichtigsten Theil des gangen Gebiets, ift noch so gut wie gar nichts geleistet worden, nichts wenigstens, was über die Granzen eines summari= schen Abrisses hinausginge. Bouterwek hat in seiner, sonst so höchst verdienstvollen, Geschichte der Poesie und Beredsamfeit gerade biese Partie seines Gegenstandes mit auffallender Flüchtigfeit behandelt, was in der Kargheit der Materialien, welche ihm zu Gebote standen, seine Entschuldigung findet. Was Schlegel in seinen Borlesungen über dramatische Literatur in dieser Beziehung gibt, ist fast nur eine geistwolle und beredte Apotheose Calderon's. Etwas anssührlicher war Sismondi in seiner Literature du midi de l'Europe, allein auch dieses Werf enthält famm mehr, als einige Inhaltsanzeigen von Schauspielen des Lope und Calderon, nebstästhetischefritischen Raisonnements. Sonstige Schriften, die sich mit der Geschichte des spanischen Thesaters beschäftigen oder wenigstens den Titeln nach zu beschäftigen versprechen, sind:

Martinez de la Rosa, Poetica. Dieses Lehr=
gedicht, welches Boileau'sche Ueberzeugungen predigt,
ist von Anmerkungen begleitet, in denen ein Ueberblick über das Ganze der spanischen Poesse, mithin auch der dramatischen, gegeben wird. Wie man
von dem geistvollen Staatsmanne und Gelehrten,
der die Literatur seines Vaterlandes, wie Wenige,
kennt, erwarten kann, findet sich hier vieles Vortrefsliche und Geistvolle; indessen lag es ganz außerhalb der Gränzen dieser Noten, den Gegenstand
irgend erschöpfend zu behandeln. — Was Viardot in
seinen Etudes sur l'Espagne über das spanische
Thea tersagt, ist durchgehends aus Martinez de la
Rosa übersett.

Blas Najarre, Dissertacion sobre las Comedias de España (als Vorrede zu der neuen Ausgabe der Comödien des Cervantes. Madrid, 1749). Gine Tirade gegen das spanische National = Schaufpiel im Sinne der Gallicisten, die sich fast ganz in allgemeinen Phrasen bewegt und ihre vielen Abgeschmacktheiten kanm durch eine einzige branchbare Notiz vergütet.

Origen, Epocas y Progresos del Teatro español, por Manuel Garcia de Vilianueva Hugalde y Parra. Madrid, 1802. Das unter diesem pomhasten Titel erschienene, von einem Schauspieler zusammengeschriebene Buch, enthält zuerst auf 226 Seiten confuse Nachrichten über die Theater fast aller Länder der Welt (unter ans dern über das Japanische, Chinesische, Schwedische, Polnische, Deutsche und "Preußische") und zulest auf faum hundert Seiten einige slüchtige, aus Blas Nasarre, Luzan und Montiano y Luyando abgeschriebene. Notizen über das spanische Drama.

Tratado Historico sobre el Origen y Progresos de la Comedia y del Histrionismo en España, por D. Casiano Pellicer. Madrid, 1804. Zwei Duodezbändchen, welche brauchbare Mittheilungen über das äußere Theaterwesen, über die materielle Beschaffenheit der spanischen Bühnen,

namentlich derer von Madrid, so wie über die be= rühmtesten Schauspieler enthalten, sich aber mit der dramatischen Literatur gar nicht beschäftigen.

Lecciones de Literatura Dramática, por Alberto Lista. Madrid, 1839. Nur der erste Theil, welcher die Anfänge des spanischen Drama's behandelt, ist erschienen, und dieser kann kann für etwas mehr gelten, als für einen Auszug aus Moratin's Origenes.

Die wenigen biographischen und literar-historisschen Artisel, die sich in Ochoa's Tesoro del Teatro español sinden, und die, beiläusig gesagt, fast sämmtlich aus der Coleccion general de Comedias escogidas (Madrid, 1826 — 31) absgedruckt sind, wimmeln von Irrthümern und Unsrichtigkeiten aller Art, so daß man sich sast gar nicht auf sie verlassen kann \*).

Wenn es hiernach noch Niemand versucht

<sup>\*)</sup> Um nur ein Beispiel anzusühren, so gibt Ochoa 1641 als bas Geburtsjahr bes Francisco be Nojas an. Nun aber ist ber erste Band ber gesammelten Comödien bes Nojas schon 1640 erschienen, ja bieser Dichter wird schon in Montalvan's Para todos (Huesca, 1633) unter ben berühmten Dramatifern genannt. Ochoa kann in biesem Fall um so weniger entschuldigt werden, als er sich in bem angezogenen Artikel selbst auf Montalvan's Zeugnis beruft und ihm doch das Todesjahr dieses Schriftellers, 1639, befannt sein mnste; das Schlimmste aber ist, daß jener schlecht compilirte Tesoro Manchen sur utvrität gilt und sich baher dessen falsche Angaben anch in andere Bücher verbreitet haben.

hat, das Ganze der dramatischen Literatur und Runft in Spanien historisch und fritisch zu bearbeiten, jo liegt ber Grund bavon unftreitig in den mit dem Unternehmen verfnüpften Schwierig= feiten. Denn ber Geschichtschreiber Dieses Gebiets ift von dem Zeitpunft an, bei welchem Moratin's Werk abbricht, also für bie Sauptperiode bes spani= ichen Theaters, gang und gar auf feine eigene For= ichung hingewiesen. Er muß die historischen und biographischen Rotizen, beren er bedarf, auf die mühfamste Urt aus ben verschiedenartigsten und seltensten Büchern sammeln und sie bann burch die sorg= fältigite Vergleichung und Zusammenstellung mit anderweitigen Daten zu sichten und in dronolo= gische Ordnung zu bringen suchen. Der über= schwängliche Reichthum ber spanischen Bühne ferner von dem man ohne llebertreibung behaupten fann, daß er größer sei, als der aller übrigen europäischen Theater zusammengenommen, wird ihn in mehrfacher Sinsicht in Verlegenheit setzen; benn einmal find die Werke, in benen die bramatische Literatur ber Spanier aufgespeichert ift, fast sammt= lich von größter Celtenheit, jo bag fich eine voll= ständige Kenntniß derselben unr durch Rachfor= ichungen in den bedeutenoften öffentlichen und Pri= vatbibliothefen von Europa gewinnen läßt; bann

aber ergibt sich, nach lleberwindung dieses Hinder= nisses, aus der Fülle des Materials und aus der Aufgabe, dasselbe übersichtlich zu ordnen und das Wichtigste seines Inhalts innerhalb eines gemessenen Naumes darzulegen, eine neue Schwierigkeit.

Der vorliegende erste Versuch einer Geschichte des spanischen Theaters von der ältesten bis auf Die neueste Zeit darf hiernach wohl auf nachsichtige Beurtheilung Unspruch machen. Alls ich es unter= nahm, die angedeutete Lücke der Literaturgeschichte auszufüllen, verhehlte ich mir die mannigfachen Sinderniffe nicht, welche sich meinem Vorhaben entgegenstellten, und eben so wenig gab ich mich bem thörichten Glauben hin, daß ich im Stande sei, dieselben vollkommen zu überwinden. Aber eine besondere Vorliebe für den Gegenstand forderte mich auf, bessen Bearbeitung zu versuchen, und eine vorzügliche Gunft ber Umstände setzte mich in Stand, diese Arbeit mit ausgebreiteter Sachfenntniß anzustellen. Bon früher Jugend an der castiliani= ichen Poesie mit Liebe zugethan, habe ich die Werfe aller irgend bedeutenden spanischen Dramatifer durch= lesen, und die Bahl der Schauspiele, welche ich mir auf diese Art zu eigen gemacht, beläuft sich auf mehrere taufend. Bielfältige Reisen gewährten mir Butritt zu den in diesem Fache reichsten Bibliotheken des In= und

Austandes und zugleich Gelegenheit, die noch vorshandenen Lücken meiner Leetüre zu ergänzen, so wie aus manchen seltenen und bisher ganz unbenutt gebliebenen Quellen der spanischen Theatergeschichte zu schöpfen; ein Ausenthalt in Spanien selbst endslich verstattete mir, auch das heutige Bühnenwesen und die neueste dramatische Literatur dieses Landes fennen zu lernen. Wenn ich meine Ausgabe nicht vollsommen gelöst habe, so ist demnach wenigstens die Mangelhaftigkeit der benutzten Materialien nicht daran Schuld.

Für die älteste Geschichte des spanischen Theaters hatte ich, wie gesagt, an Moratin's Origenes
eine schätzbare Borarbeit. Allein wie sehr dieses
sleißige und gründliche Werf anch Anersennung
verdient, so lassen sich doch die vielen Mängel, an
denen dasselbe leidet, nicht verfennen. Denn erstlich
hat Moratin nicht viel mehr geliesert, als ein Verzeichniß der älteren spanischen Schauspiele mit gelegentlicher Angabe ihres Inhalts, und läßt eine pragmatische Gestaltung seines Stoffes sast gänzlich
vermissen; zweitens aber sind seine fritischen Urtheile kaum etwas Anderes, als Machtsprüche von
dem ganz versehrten Standpunkt des französischen
Classicismus ans. Diesen Mängeln abzuhelsen, bin
ich in meinem ersten Bande bemüht gewesen. Ich

habe mich jedoch nicht auf die Benutung ber ichon von Moratin ausgebenteten Materialien beschränft, sondern war so glücklich, viel Neues hinzutragen zu fonnen, und ichon ein flüchtiger Blick muß zeigen, wie viel reicher an Inhalt das erfte und zweite Buch dieser Geschichte ausgefallen find, als die Origenes. Die Einleitung über den Ursprung des Theaters im neueren Europa schien mir nöthig, um die Au= fänge bes spanischen in ein helleres Licht stellen zu fonnen. Ich glaube hier zum ersten Male nach= gewiesen zu haben, wie die Keime bes geiftlichen Schauspiels, beffen Entstehen man gewöhnlich erft in das Mittelalter sett, schon in den liturgischen Gebräuchen der ältesten driftlichen Rirche enthalten find; der Reft dieser Einleitung, welcher die Periode der Mysterien und Moralitäten behandelt, ist dagegen nichts weiter, als eine Zusammenstellung der erheb= lichsten Resultate aus den neueren Forschungen über biefen Gegenstand.

Bei der Darstellung der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien während ihrer Blüthen= epoche, hatte ich ein bisher beinahe ganz unbear= beitetes Feld vor mir. Selbst für die Kenntniß der berühmtesten Dramatiker dieser Periode ist noch äußerst wenig geschehen; von vielen der Dichter aber, welche hier in Betracht kommen, hat man

felbst die Namen seit bem siebzehnten Jahrhundert faum wieder genannt; die Nachrichten über ihr Leben und ihre Schriften find, wenn überhaupt vorhanden, in bandereichen bibliographischen Repertorien und oft in Büchern, wo man fie am wenigsten suchen sollte, unter einem Wuste anderweitiger Notizen ver= graben, neben welchen fie fich nur gelegentlich auf= bewahrt finden; ihre Werke selbst aber liegen, vom Staube zweier Jahrhunderte bedeckt, zerstreut in ben Winkeln ber verschiedenen europäischen Biblio= thefen. Wenn hiernach ichon ber Stoff zur Lite= rärgeschichte des spanischen Drama's in muhsamster Art auf labbrinthischen Wegen zusammengetragen werden ningte, wie viel größer war erst die Aufgabe, bies chavtisch aufgehäufte Material nicht bloß dronologisch zu ordnen, sondern auch innerlich zu gliedern und zu einer auschaulichen Darftellung ber gesammten dramatischen Boeste dieser Beriode zu gestalten! Denkt man nun an die ferneren, mit Dem Vorwurfe verbundenen Schwierigkeiten, 3. B. in den hier nöthig gewordenen, noch nie oder doch nur sehr flüchtig angestellten, Untersuchungen über Die Einrichtung der Buhne, über die verschiedenen Gattungen von Theaterstücken u. f. w., so sind wohl hinreichende Motive zur Nachsicht gegen die Mängel der vorliegenden Arbeit vorhanden.

In Absicht auf die Behandlung nahm ich darauf Bedacht, den Gegenstand auf die möglichst mannigfaltige Weise und von verschiedenen Seiten zur Anschauung zu bringen. Reben der äfthetischfritischen Betrachtung, welche im Vordergrunde stehen mußte, ift daher auch das Philologische und Bibliographische nicht ausgeschlossen worden; neben Inhaltsanzeigen ber hervorragenbsten bramatischen Werke haben fritische Urtheile spanischer Schrift= steller über die gleichzeitigen Erzeugnisse ber Bühnenliteratur einen Plat gefunden, indem nur auf diese Art ein vollständiges Bild des ästhetischen Beiftes und Geschmacks ber verschiedenen Zeiten geliefert werden konnte; über die innere Beschichte bes Drama's endlich ward die des äußeren Theater= wesens und der mimischen Kunft, soweit es die vor= handenen Sülfsmittel erlaubten, nicht vernachläffigt. Bei den Inhaltsanzeigen der einzelnen Dramen, welche nicht vermißt werden durften, war es nicht leicht, die richtige Mitte zwischen zu großer Ausführlichkeit und allzu summarischer Gedrängtheit zu halten; indem der unermegliche Reichthum der îpanischen Bühnen = Literatur auf der einen Seite die Weitläuftigfeit in Analyse des Gingelnen unterjagte, lag auf der anderen die Befahr der Trocken=

heit und unbefriedigenden Kurze zu nahe, als baß fie burchgehends hätte vermieden werden fönnen.

Nicht alle Dichter konnten mit gleicher Um= ständlichkeit besprochen werden, vielmehr schien bie Bebeutsamfeit eines Jeden den Magstab abgeben zu müffen, um ben ihm zu verstattenben Raum gu bestimmen; nur den gehaltreichsten ober in anderer Sinficht merkwürdigiten find baber eigene umfang= reiche Artifel gewidmet worden, bei ben minder bebeutenben dagegen beschränkte ich mich auf fürzere Notizen, bei ben gang geringfügigen auf Nennung ber Namen, welche ich ber Bollftanbigfeit wegen nicht übergeben zu dürfen glaubte. Rach demfel= ben Princip wurde bas Berhaltniß ber einzelnen Theile zum Ganzen abgemeffen, und baher die Glangperiode bes spanischen Theaters mit größter Ausführlichkeit behandelt, die Geschichte des Ber= falls bagegen nur in summarischem Abrig gegeben.

Im Urtheil habe ich nach Bestimmtheit und Unparteilichseit gestrebt. Ich habe die Mängel der spanischen Dramatiker eben so offen anerkannt und gerügt, wie den seltenen Vorzügen derselben die entschiedenste Anerkennung gezollt. Zu mehreren Malen sah ich mich veranlaßt, der Verkehrtheit Derer entgegenzutreten, welche der Dichtkunst einen außer ihr liegenden Zweck unterschieden wollen

und in der Poeste noch etwas Anderes suchen, als Diese selbst. Gine Polemit gegen fritische Syfteme, welche mit dem vorigen Jahrhundert zu Grabe ge= tragen zu fein ichienen, fonnte zwar für überflussig gehalten werben; allein wenn auf ber einen Seite die spanischen Dramatifer gang besonders von fal= ichen Beurtheilungen dieser Art zu leiden gehabt haben, und hierdurch eine Entgegnung provoeirt wurde, so zeigen auf der anderen mehrere Literatur= erscheinungen der jüngsten Zeit nur zu deutlich, daß die alten Irrthumer noch nicht ausgerottet find, sondern sich in veränderter Gestalt von Renem gel= tend zu machen suchen. Ob man von der Poesie eine moralische ober irgend eine andere birefte Ten= beng verlangt, ift daffelbe, und Diejenigen, welche neuerdings eine solche Tendenzpoesse anempfohlen haben, find gang naiv auf den Standpunft Boi= lean's und Gottsched's zurückgesunfen.

Wenn der nächste Zweck des vorliegenden Buches ein literarhistorischer war, so hat dabei doch noch eine andere Absicht vorgeschwebt. Ich wollte an einer der merkwürdigsten und bisher allzu wenig berücksichtigten Literatur-Cpochen darthun, wie das wahrhaft Große und Originale in der Poesse nur auf dem Boden der Volksthümlichkeit gedeihen könne, wie namentlich das Drama in Geist und Gesch. d. Lit. in Span. 1. 80.

Form durch die Geschichte und den Charafter des jedesmaligen Volfes auf's strengste bedingt sei, und wie es, um zum ächten Nationalschauspiel zu erblühen, aus dem innersten Rerne einer Nation und im Zusammenhange mit ihren volkspoetischen Sagenfreisen und ihrer Beschichte erwachsen müsse. Man hat diese Wahrheit längst anerfannt, sie jedoch mehr allgemeinhin behauptet, als an einzelnen Beispielen nachzuweisen gesucht; feine andere der neueren Bühnen aber ift so ge= eignet, diesen Nachweis an ihr zu führen, wie die spanische, und nur die englische könnte noch in gleichem Sinne benutt werden. Alls Belege für die negative Seite berfelben Behauptung, für ben aanglichen Ruin der Poesie, zu dem die Vernach= lässtaung der einheimischen Runftelemente führen muß, bieten sich das französische und italienische Theater bar. Die Wichtigkeit Dieser Ginsicht aber sei vorzüglich ben Deutschen an's Berg gelegt. Auch uns ift ein so reicher Schatz ber Sagenpoesie zu Theil geworden, wie nur irgend einer Nation; neben jenem großen epischen Dichtungsfreise, ber in den Nibe= lungen und im Seldenbuche beschloffen ift und auf den wir, als auf einen ächt vaterläudischen, stolz sein dürfen, find die herrlichen Fabeln von Raiser Rarl, von der Massenie des Gral's und von der Tafelrunde,

wie so viele andere, auch bei und im Bewußtsein des Wolfes lebendig gewesen, ja vielen jener schönen Sagen, an benen fich die fpanische Boefie entzündet hat, haben auch unfere Vorfahren gelauscht; die deutsche Geschichte endlich bringt dem Dramatifer die reichste Fülle poetischer Stoffe entgegen. Alber fragen wir nach dem Bortheil, den unser Schauspiel aus diesem un= ermeglichen Reichthum dichterischer Elemente gezogen hat, fo fällt die Untwort betrübend aus. Wir haben uns nach den verschiedenartigften Richtungen bin zersplittert, den heterogensten Gebilden neben ein= ander Raum auf den Brettern verstattet, bald bicies, bald jenes Vorbild nachgeahmt, und find besonders eifrig bedacht gewesen, die Sefen der ausländischen Bühnenliteratur auszuschöpfen; wir besitzen antifisirende und romantisirende Dramen, nervenerschüt= ternde Mordspeftafel und Declamationsübungen voll Sentenzen für philosophische Primaner, sentimen= talen Kamilienjammer, der auf die Thränendrufen ipeculirt, und dialogifirte Anefdoten, die fich Luft= ipiele nennen; wir haben die flassische Langeweile, wie den romantischen Ronsensus und die "Gaffen= bauer" der Franzosen auf unsere Theater verpflanzt; wir haben durch Nachahmung des Eckigen und Muswüchsigen in ihren Schauspielen mit den Eng= ländern, durch Parodie ihrer Formen und durch

muftischen Unfinn mit den Spaniern wetteifern zu fonnen geglaubt; aber bas Streben, ein eigenthum= liches Drama aus uns felbst zu erzeugen, hat sich bisher nur in wenigen Werken bethätigt, und na= mentlich stehen die Versuche, unsere volksmäßigen Sagenfreise und historischen Ucberlieserungen der Bühne auzueignen, febr vereinzelt ba; wenigstens ift' feine dramatische Poesie organisch aus denselben bervorge= wachsen. Die Aussicht für die Zufunft scheint nungwar trübe zu sein; jene schöne Fabelwelt ift mehr oder we= niger in Begeffenheit gefunfen und aus der Erinnerung des Volfes geschwunden, und die Versuche, sie wie= der in lebendigen Verfehr zu bringen, mögen fich nur einen zweifelhaften Erfolg versprechen fonnen; indessen ist so viel gewiß: wenn wir je eine reich= haltige und selbstitändige dramatische Literatur, wenn wir je ein Theater gewinnen, bas nicht bloß ber Unterhaltung und dem Zeitvertreibe einer müffigen Menge bient, sondern Auspruch auf den Namen einer Nationalbühne machen barf, jo wird dies nur das Werf von Dichtern sein können, die, aller Nach= ahmung bes Frembländischen entsagend, nur ihrer eigenen Gingebung folgen, in vollen Bugen aus ben Strömen einer volkspoetischen Tradition schöpfen und sich solcher Stoffe bemächtigen, welche ichon in der

Phantafie, im Herzen und im Munde des Bolfes leben.

Sollte das vorliegende Buch nun im Stande fein, diese Heberzeugung mehr und mehr zu verbreiten und das Ringen nach dem Besitz eines natio= nalen Drama's bei uns zu befordern, jo wurde ich dies für den schönsten Lohn meiner Arbeit halten. Den Spaniern aber moge biefer Versuch einer Beschichte ihrer dramatischen Literatur (wenn derselbe so glücklich sein sollte, seinen Weg zu ihnen zu fin= den) die Periode ihrer literarischen Große und Gelbit= ständigfeit lebhaft vergegenwärtigen; er möge sie mahnen, im Gewirr der Parteikampfe des Tages nicht jener großen Männer zu vergessen, welche ber Stolz ihrer Vorfahren waren und deren fie ein= gedenk bleiben muffen, wofern sie nicht aufhören wollen, fich felbft zu achten. Dur ein schwacher Schim= mer vergangenen politischen Ruhmes schwebt noch über dem Vaterlande des Cid und des Gonzalvo von Cordova; die Enfel jener Helden, die einst mit ver= einter Thatfraft die Welt eroberten, befeinden fich in mörderischem Bruderfriege; die Minen des fernen Eldorado, welche ihre Schäte vor die Küße der Berricher ausschütteten, in deren Reiche die Sonne nicht unterging, sind versiegt, und trauernd schleicht der Gnadalquivir - einft mit Edelftein = gefüllten

Flotten bedeckt — am "goldenen Thurme" vorüber: — aber die Schätze des Geistes, die Cervantes, Calsperon und Lope de Bega gehoben, sind geblieben und werden bleiben, so lange geistige Bildung und die Achtung für große Leistungen auf dem Gebiete des Geistes unter den Menschen nicht erloschen sind.

Franksurt a. M., im Januar 1845.

Der Verfaffer.

## Inhalt

#### des Ersten Bandes.

| Einseitung.                                                 | Geite      |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Ueber den Ursprung des Drama's im neueren Europa.           |            |
| Die verschiedenen Quellen bes neueren Schauspiels           | 14         |
| Entartung bes Römischen Theaters in ber späteren Kalferzeit | 15         |
| Dramatische Elemente im Cultus ber ältesten christlichen    |            |
| Rirche                                                      | 17         |
| Christliche Teste, an beren Feier sich am frühften brama=   |            |
| tische Darstellungen schlossen                              | 19         |
| Fortdauer ber scenischen Spiele ber Römer und Zusam=        |            |
| menhang berselben mit den mittelalterlichen Farcen          | 25         |
| Busammenwirfen ber firchlichen Riten und ber profanen       |            |
| Volkslustbarkeiten, um das geistliche Drama hervor=         |            |
| zubilden                                                    | 34         |
| Die ältesten noch vorhandenen geiftlichen Schauspiele .     | 45         |
| Frohnleichnamsspiele im 13. Jahrhundert                     | 49         |
| Blüthezeit des geistlichen Drama's                          | 50         |
| Mosterien                                                   | 51_        |
| Moralitäten                                                 | 56         |
| Profane Schauspiele seit bem 12. Jahrhundert                | <b>5</b> 9 |

| Erstes Buch.                                                    | Cette      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Die erften Spuren des spanischen Drama's.                       |            |
|                                                                 |            |
| Berbreitung bes romischen Theaters in Spanien .                 | 72         |
| Fortbauer ber scenischen Spiele unter ben Westgothen .          | 73         |
| lleber bie Frage, ob bie Araber Schauspiele gefannt haben       | <b>7</b> 6 |
| Mimische Spiele ber Joglares                                    | 87         |
| Die Volsromanzen und beren Zusammenhang mit bem                 |            |
| Drama                                                           | 104        |
| Dramatische Aufführungen zur Zeit Allsonso's X                  | 112        |
| Aelteste Erwähnung ber Frohnleichnamsspiele (1360) .            | 117        |
| Der Erzpriester von hita                                        | 119        |
| Dramatische Darftellung bes Tobtentanzes                        | 123        |
| Pedro Gonzalez de Mendoza                                       | 125        |
| Spiele und poetische Ergötzungen am Sofe Johann's II.           | 127        |
| Die Comebieta de Ponza                                          | 129        |
| Die Strophen Mingo Rebulgo                                      | 134        |
| Dialogische Gerichte im Cancionero General                      | 134        |
| Befete witer bie Aufführung von Schauspielen in ten             |            |
| Rirdjen                                                         | 135        |
|                                                                 |            |
| . Zweites Buch.                                                 |            |
|                                                                 |            |
| Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Drama's | durch      |
| Juan del Encina bis zum Auftreten des Lope de Vega.             |            |
| Juan bel Encina                                                 | 146        |
| Die Celestina                                                   | 156        |
| Gil Bicente                                                     | 160        |
| Forres Naharro                                                  | 180        |
| Theatralischer Upparat in ber erften Sälfte bes 16. Jahr=       |            |
| hunderts                                                        | 198        |
| Beiftliche Schanspiele aus eben biefer Zeit                     | 203        |
|                                                                 |            |

|                                                            | Geite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| llebersetzungen und Nachahmungen antiker Tragödien und     |       |
| Comödien                                                   | 207   |
| Tranerspiele von Basco Diaz Tanco                          | 208   |
| Luftspiele von Jaymeo de Huete, Augustin de Dr=            |       |
| tis, Juan Pastor und Christoval de Ca=                     |       |
| stillejo                                                   | 209   |
| Lope de Rueda                                              | 214   |
| Cinrichtung ber Bühne in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts    | 228   |
| Alonso de la Vega                                          | 231   |
| Aeltefte Comodie in brei Alten ober Jornabas von Fran-     |       |
| cisco de Avendaño                                          | 233   |
| Luis de Miranda                                            | 234   |
| Juan de Timoneda                                           | 235   |
| Beiftliche Schauspiele und die Theilung berfelben in Autos |       |
| und Comedias divinas                                       | 238   |
| Juan be Malara und andere Theaterdichter von Sevilla       | 244   |
| Bervollkomminung ber scenischen Borrichtungen burch        |       |
| Bedro Navarro                                              | 248   |
| Notigen über bie manbernben Schauspielertruppen aus        |       |
| ber "unterhaltenden Reise bes Agustin be Rojas"            | 250   |
| Grundung und erfte Fortbildung ber Buhnen von Madrid       | 263   |
| Theater be la Cruz und bel Brincipe                        | 267   |
| Innere Ginrichtung ber fpanischen Schauspielhäufer         | 266   |
| Namen verschiedener um bas Jahr 1580 berühmter Au-         |       |
| tores, b. h. Theaterdirectoren, welche zugleich bra=       |       |
| matische Dicter waren                                      | 272   |
| Tragodien von Geronimo Bermubez                            | 273   |
| Juan de la Cueva                                           | 277   |
| Seine Dramaturgie                                          | 278   |
| Seine Schauspiele                                          | 279   |
| Undres Rey de Artieda                                      | 290   |
| Christoval de Virues                                       | 292   |
| †                                                          |       |

#### - xxvi -

|                                                           | Ceite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Lopez Pinciano über bas spanische Schauspiel              | 299   |
| Cervantes                                                 | 310   |
| Seine älteren Schauspiele                                 | 336   |
| Seine Kritik bes spanischen Theaters                      | 344   |
| Seine späteren Schauspiele                                | 351   |
| Enpercio Leonardo de Argenfola                            | 365   |
| Schauspieler und Comobiendichter ans ben letten Decen=    |       |
| nien bes 16. Jahrhunderts                                 | 369   |
| Theologische Bebenken gegen bie Bulaffigkeit bramatischer |       |
| Vorstellungen                                             | 370   |
| Förmliche Autorisation ber Schauspiele                    | 371   |
| Allgemeiner Rudblid auf bas spanische Drama vor Lope      |       |
| de Vega                                                   | 373   |
| Abrif ber Geschichte ber spanischen Nationaltange         | 377   |
|                                                           |       |

### Ginleitung.

Ueber den Ursprung des Prama's im neueren Europa.



2Ber bas geistige Leben eines Bolfes und bie Momente, in benen es sich am bedeutenbsten offenbart, jum Gegenstande seiner Forschung macht, wird, um zu befriebigenden Resultaten ju gelangen, seinen Gesichtsfreis bem Raum und ber Zeit nach nicht zu eng abgränzen burfen. Er wird die Nation, welcher er seine Aufmerksamkeit gunächst widmet, nicht gänzlich von ihren Umgebungen isoliren, die ihn speziell beschäftigende Periode nicht völlig von vorher= gegangenen abtrennen fönnen, ohne sich eines bedeutenden Mittels zum Verständniß feines Vorwurfes zu entäußern. Der genbte Blid entbedt überall Zusammenhang. Regun= gen, die für vereinzelte gehalten werden, laffen sich nicht felten auf einen Unftog zurückführen, ber, von einem fernen Bunfte ausgegangen, burch ganze Weltheile vibrirt hat. Die Ueberlieferungen von einem Jahrhundert auf bas fol= gende, von einem Volke auf das andere, find so zahlreich gewesen, daß die genaue Betrachtung oft sogar scheinbar neue und originale Erscheinungen aus Quellen abzuleiten vermag, die fich in vielfachen Strömungen durch große Beiträume und über alle Länder ergoffen haben. Denn felbst bas primitive, neue Bilbungskeime enthaltenbe, Glement, bas fich in ben Offenbarungen bes höheren Bötter=

lebens geltend macht, ist nur zum Theil national, aus bem Herzen eines bestimmten Bolfs erzengt und auf dieses besichränkt, und kann sich weder den Modisicationen von außen ber, noch der höheren geistigen Gewalt entziehen, welche ganzen Zeitaltern und Bölfermassen einen gleichartigen Stemspel aufdrückt. Wie daher keine neue Gestaltung ganz unabshängig von vorhergegangenen, wie keine Gegenwart ist, die nicht Theile der Vergangenheit in sich aufgenommen hätte, so begegnen sich verschiedene Nationen auch in dem, was für ihr Gigenthümlichstes gehalten wird, oft auf übersrassende Weise und in einer Gleichförmigkeit, die auf einen gemeinsamen Mittelpunft hinweist.

Dieser innige Zusammenhang von äußerlich vereinzelten, nach Zeit und Ort außeinanderliegenden, Erscheinunsgen wird hauptsächlich für die Spochen wichtig, welche, aus Mangel an authentischen Nachrichten, über sich selbst kein vollkommnes Licht verbreiten. Durch ihn besitzt der Geschichtschreiber eines bestimmten Kunst- und Literaturgebiets ein tressliches Mittel, die dunkleren Punkte seines Gegenstandes auszuhellen. Ohne seiner Divinationsgabe einen zu weiten Spielben, durch Zusammenstellung des Fremden mit dem Einheimischen, des Vergangenen mit dem Gegenwärtigen, zur Ergänzung fragmentarischer Notizen, zur Ersläuterung unklarer Berichte gelangen können.

Spanien, mit bessen bramatischer Aunst und Poesse wir und im Folgenden beschäftigen werden, gilt seit lange für ein Land, das mehr als die übrigen, in sich selbst zurückgesogen, dem Berkehr der Bölker und dessen Einstässen verschlossen geblieben ist. Durch den Wall der Pyrenäischen

Berge, burch zwei Meere, welche seine Rusten umspülen, nach allen Seiten icharf abgegränzt, in ber Formation feines Bobens, seiner Sochebnen, Berge und Thaler gang eigen= thümlich gestaltet, von einem, wie man vermuthen barf, autochthonischen Stamme bewohnt, ber trot aller Ber= mischungen mit eingebrungnen Bölfern die Grundzüge seines Charafters, wie sie und in ben ältesten Nachrichten geschil= bert werben, noch nach Jahrtausenden erkennen läßt, hat bieses interessante Land in allen Manifestationen seiner Be= schichte das originale Element als fehr überwiegend hervor= treten laffen; und bies hervorstechende seiner Physiognomie erhalt burch die Ginfluffe eines außereuropaischen Bolfs, durch die Vermischung bes Drientalischen mit Occidentalischem, noch einen gang eignen frembartigen Bufat. Aber burch wie unterscheidende Merkmale auch von ben übrigen ge= trennt, Die Gultur ber Spanier ift beshalb nicht unabbangig von den Mächten, die über allen Bölfern in neueren Gu= ropa gewaltet haben, noch von Ginwirfungen bes Bergange= nen und Umgebenden. Zuerft ein Theil bes großen Welt= reiche, bas noch nach seinem physischen Sturze mit seiner geiftigen Macht gander und Zeiten beherrscht hat: bann burch Einbringen eines germanischen Stammes mit Elementen versett, die in Vermischung mit romanischen so entscheibend in der Bildung der wichtigsten unter den neueren 2361= fern auftreten, trug die spanische Ration dieselben Reime in sich, wie diese, und mußte sie zu analogen, wenn auch nach ein= heimischen Bedingungen modificirten, Gestalten zeitigen. Dazu treten die großen Factoren ber neueren Cultur, die überall gleichartige Erscheinungen hervorriefen, Beift und Sitte bes Ritterthums und der driftlichen Kirche. Und auch nach

außen bin war bie Byrenäische Salbinsel ben Berührungen ber Wölfer vielfach geöffnet. Unter ben Gothen bie Bereinigung berfelben mit Gubgallien zu einem Reiche; bann in bem öftlichen Ruftenftrich und selbst in Aragon gemeinsame Sprache, Gultur und vielfache Communication mit ber Provence; bie fühnen Erpeditionen ber Catalanen nach allen Safen bes mittelländischen Meers; endlich ber mit Italien, als bem Site ber papftlichen Macht, gepflogene und feit ber Berbindung Reapels mit Aragon ftets erhöhte Berkehr: bas find nur einige von ben Umftanben, aus benen fich bies beweisen läßt. Ueberhaupt waren bie Culturerscheinungen im Mittelalter feineswegs fo vereinzelt und auf biese ober jene Nation beschränft, wie man glauben fonnte. Wie bie germanische Architectur in Deutschland und Frankreich, in Italien, England und Spanien ihre Denkmale hinterlaffen bat; wie bie großen romantischen Sagenfreise fich burch alle enropäischen Literaturen bingezogen haben, so flog jebe wissenschaftliche und fünstlerische Regung von Land zu Land und ward Gemeingut ber Völfer; und auch Spanien war biesen Mittheilungen nicht unzugänglich, wie sich in ber Kolge mehrjach zeigen wird. Gerabe bie mittleren Jahr= hunderte aber werden bei unserer Untersuchung gang beson= bere Aufmerksamkeit forbern, ba bie Spuren bramatischer Runft, beren genauere Verfolgung und vorzüglich wichtig fein nuß, nur in schwachen Umriffen aus ihrer Damme= rung hervorblicen. Im Folgenden wird ber Berfuch ge= macht werben, ob fich burch ben angebeuteten Zusammen= hang verschiedener Erscheinungen eine etwas beutlichere Unschauung berselben gewinnen läßt.

Und noch ein anderer Grund forbert uns auf, ben

Blid über bie Granzen unseres eigentlichen Bezirfs auszubehnen. Auch wo alle außere Berbindung fehlt, bient eine Beriode jur Erläuterung ber anderen und läßt fich eine befondere Culturepoche durch die Zusammenstellung mit ahn= lichen in anderen Gegenden und Zeiten aufhellen. nämlich unter benfelben Breiten biefelben Producte gebeiben, fo treten unter ben gleichen Graben ber Civilifation gleiche Phanomene bervor; und biefer Parallelismus ber Erscheinungen macht es möglich, aus bem Runftentwicklungs= gange bei ber einen Nation in einer gewissen Phase ber Bilbung auf einen ähnlichen bei ber anderen zu schließen. Fehlt es nun auch nicht an Andentungen über die Ilrge= schichte ber bramatischen Runft in Spanien, und find wir baber nicht auf bergleichen Conjecturen allein angewiesen, so werden und die letteren boch hier und ba zur Erschlie= fung bes tieferen Berftandniffes, zur Bervollständigung und Verfnüpfung einzelner Umftande behülflich fein muffen.

Daß, wie bei jeder Kunst die Geschichte der Entwickelung besonders anziehend ist, so auch die Anfänge der
dramatischen vorzügliche Ausmerksamkeit verdienen, braucht
nur angedeutet zu werden. Nur wer das erste Ausbrechen
und die stusenweise Eutsaltung des Saatkorns beobachtet
hat, wird den Organismus der Pflanze begreisen; und
so gewinnen jene rohen Bersuche des Mittelalters, die
an sich nur einen geringen ästhetischen Werth haben,
das höchste Interesse, wenn wir in ihnen die Keime entbecken, denen der Wunderbaum des romantischen Schauspiels entstiegen ist. Eine lange Reihe von Jahrhundertenwar nöthig, um das Fundament zu legen, auf dem die großen
Dramatiser des sechszehnten und siedzehnten ihren Niesendau

um Gritannen aller Zeiten aufrichten konnten. Schon im Dunkel ber erften driftlichen Zeit laffen fich, wenn auch in ichwachen Umriffen, Spuren bes Weges entbeden, ber endlich zu jener wunderwürdigen Sohe emporführte; Chafipeare's und Calberon's Werke fteben am Endynnft einer organischen Entwicklungsreihe, die sich burch mehr als ein volles Jahrtausend hinzicht; und Form und Beist berselben werben erft bann vollkommen verständlich, wenn man bie Reime fennt, aus benen fie erwachsen find. Die erften Spuren ber Reime aber, bie fich zu fo überschwänglicher Blüthenpracht entfaltet haben, muffen wir in ben altesten auf und gefommenen Runden über bas driftliche Drama juchen. Und mehr; wenn alle moderne Kunst dem Christen= thum, als belebendem Brincip, entsprungen ift, so blieb fie boch nicht unabhängig von noch früheren Ginfluffen. Der Strom ber romantischen Poesie ist von ben Quellen ber antifen genährt, tie bald als einzelne Strömungen erfennbar in ihm fortlaufen, bald, seine Färbung andernd, sich in ibn verlieren.

So viel zur Rechtfertigung unseres Verfahrens im Folgenden, damit der flüchtige Beobachter uns nicht den Vorwurf unnöthiger Weitschweisigkeit mache, wenn wir die Anfänge des Theaters bei den Spaniern, wie bei allen Völfern, in früheren Zeiten zu entdecken suchen, als in denen man es gewöhnlich entstanden glaubt; wenn wir serner die Darstellung derselben mit dem Ursprung des Dramas im neueren Europa überhaupt in Verbindung bringen, und selbst Rücksichtnahme auf scheinbar noch entlegnere Puntte nicht ganz zurückweisen.

Bevor aber ber Berfuch, ben Entwickelungsgang bes neueren Dramas burch seine frühften Perioden zu verfolgen,

angestellt werden kann, wird der Umfang bessen, was man dramatisch nennen will, festzustellen sein. Aus der Sorg= lofiakeit, mit ber man über biese Frage weggegangen, ift eine Menge unbegrundeter Behauptungen hervorgegangen. Ein Volk streitet mit bem andern, welches von ihnen sich ber Briorität in scenischen Darstellungen zu rühmen habe; ein Sifterifer glaubt bie älteste Runde vom Vorkommen theatralischer Ergöbungen aufgefunden zu haben, während es bem anderen nicht schwer fällt, sie noch höher hinauf zu batiren. Der Grund aller biefer verfehlten Berfuche, bem Entstehen bes Schauspiels einen bestimmten Zeitpunkt an= zuweisen, liegt in einer mangelhaften Aussicht von bem Wefen bes Drama's überhaupt. Man scheint anzunehmen baffelbe fei nach bem Sturze bes antiken Theaters auf Jahrhunderte völlig verschwunden, dann plöglich wieder jum Vorschein gekommen; man benkt sich Perioden, wo es gar nicht eriftirt, andere wo es auf einmal wieder ins Leben tritt. Diese Vorstellung, obgleich immer schief, mag auf sich bernben, wenn es sich vom litterarisch völlig aus= gebildeten Drama handelt; aber fie führt gänglich irre, wenn von Perioden bie Rebe ift, die biefer Ausbildung vorhergeben.

Der Hang zu mimischen Unterhaltungen ist ben Mensichen angeboren und gibt sich schon in den Spielen der Kinder kund. Alle Nationen haben sich zu allen Zeiten an Darstellungen wahrer oder erdichteter Begebenheiten ergößt. In den verschiedensten Weltgegenden, bei Völkern auf allen Gulturstusen, bei den amerikanischen Nationen, bevor sie europäische Sitten augenommen hatten, wie

bei den Urbewohnern von Java 1), bei den Sandwichinfulanern wie bei ben Kamtschadalen 2), bei den Wilben im innersten Afrika wie bei ben roben Bewohnern ber Allentischen Inseln 3), in Bochara und Cochinchina wie bei ben Regern auf Isle be France +) find Spuren mehr ober minder unförmlicher Schauspiele entbedt worben. Und jo findet fich bas Drama überall; nur bie Grabe feiner Ent= wickelung find verschieben, je nachbem hemmende ober for= bernde Ginfluffe es auf feiner unterften Stufe gurnathielten ober zu höherer Vollkommenheit führten. Bei biefer Uni= versalität bes Dramatischen aber ift es lächerlich, biese ober jene Vorstellung bes 12ten ober 13ten Jahrhunderts, die man ohne genaue Prufung ber vorhergehenden Zeiten bervorhebt, als die älteste im neueren Europa zu bezeichnen; um fo mehr, als die driftlichen Nationen felbst in ben robesten Verioden schon über ben Gulturzustand ber eben bezeichneten Bölfer hinaus waren, und auf einem Bo= ben emporwuchsen, welcher ber Entwickelung bes Drama= tischen unendlich günstiger war. Man wird einwenden,

<sup>1)</sup> Solis, Conquista de Mejico lib. III, cap. 15. — Garcilaso de la Vega, Comentarios reales, lib. II, cap. 23. — Dumont d'Urville's Neise um die Welt, bentsche Ansgabe Band II. S. 151.

<sup>2)</sup> Evok's und Elerke's Tagebuch einer Entbeckungsreise nach ber Subsee, mit Anmerkungen von Forster S. 136. — Dümont d'Urville a. a. D. Band 1. S. 267. — Journal historique du voyage de M. Lesseps au Kamtschatka, pag. 101-104.

<sup>5)</sup> Clapperton, Journal of a second expedition into the Interior of Africa (London 1839). — Choris, voyage pittoresque autour dn monde, pag. 9.

<sup>4)</sup> A. Burnes, Travels into Bokhara Vol. II. — Gyriés malerische Reise in Asien, bentsche Ausgabe S. 120. — Milbert, Voyage pittoresque à l'Ile de France. Tom. II. p. 183.

Pantominen und Mummereien seien noch kein Drama; und in der Bedeutung, die wir heute damit verbinden, sind sie es allerdings nicht. Aber abgesehen davon, daß schon in den ältesten christlichen Jahrhunderten Schauspiele vorfommen, die mit Wort und Musik begleitet waren, und deren Terte und Ritualien sich zum Theil erhalten haben, dürsen in der Geschichte des werdenden Theaters anch die minder ausgeprägten Manisestationen des dramatischen Talents nicht außer Acht gelassen werden. Was bei Bestrachtung des ausgebildeten Dramas in den Hintergrund tritt, wird wichtig, wo es sich um dessen stusenweise Entwicklung handelt; ja, hier wird es darauf ankommen, dasselbe auch in andern Formen, als in den uns geläussigen, zu erkennen, und das dramatische Element aus den Schlacken, in denen es sich versteckt, abzulösen.

Es ift ber Charafter aller Anfange, baß sie die Ele= mente noch ungeschieden, die Formen noch nicht in be= stimmten Umriffen ausgeprägt enthalten; und so barf, wer alle Phasen bes entstehenden Schanspiels erfassen will, sich nicht begnügen, baffelbe in seiner bestimmtesten, in die Ungen fallendsten Gestalt anzuerkennen, er wird vielmehr baffelbe auch unter frembartiger Umbüllung auffuchen Wenn nämlich in vorgernichten Perioden Cpos, műñen. Lyrif und Drama als so viele gesonderte Gattungen be= fteben, fo ift in ben Zeiten bes Beginns biefe Scheibung noch nicht vorgegangen; wenn bas ausgebilbete Drama bie Gegenfätze bes Epischen und Lyrischen als Momente feiner felbst enthält, bie es zur Einheit zusammenfaßt, fo schen wir es in seiner frühften Epoche zum Theil noch von feinen Bestandtheilen überwältigt, zum Theil im Rampfe

mit tenselben und ringent, sich and ihnen bervorznarbeiten. In solden Berioden schlummern die Anfänge barstellender Annst theils im ergählenden Vortrage, theils im lyrischen Befange und Wechselgesange. Um Beispiele anzuführen, jo wiffen wir, daß die griechischen Mapsoden die Homeri= ichen und Cyflischen Gedichte in einer halb = bramatischen Manier, mit lebhafter Mimit und jo vortrugen, bag ber Ion sich nach dem Inhalt und den verschiedenen vorac= führten Personen veränderte 5). Auf diese Eigenthümilich= feit bezieht fich auch ber Name Spofriten ober Schan= spieler, ber ben epischen Sangern von ben Alten beigelegt wird 6). Bon einer gang ähnlichen Beise bes Bortrags fann man noch beute Zenge fein, wenn man ben Molo von Reapel ober Palermo besucht, wo bie Volksfänger Schwänfe und ergählende Gedichte mit vielfachen Bestien= lationen und da, wo Wechselreben vorfommen, mit verschie= benen Inflerionen ber Stimme recitiren, fo bag ber 11c= bergang ber Rebe von ber einen auf bie andere Person beutlich marfirt wird. Gine andere Art von Bermischung bes Ergählenden und Dramatischen, wogu noch bas Lyrische hingutrat, bat ber Verfasser Dieser Geschichte im Drient fennen lernen; in den Kaffeebäusern von Constantinopel und Bruffa, von Smyrna und Magnefia nämlich hat er nicht selten improvifirende Sänger und Erzähler angetroffen, die sich wechselweise in der Art ablösten, daß zuerst Giner einfach zu erzählen anfing, bann ein Zweiter einen Befang

 $<sup>^{5})</sup>$  Athenaeus lib. XIV, pag. 620 B, C, D. — Plato. De republica lib. II, p. 373 B, — Eustathius p. 6, l. 5–7,

b) Diod, Sic, lib XIV, §. 109. – Lib. XV, 7. – Timaeus soph. Lexic, s. voc. δμηρίδαι.

auftimmte und hierauf, wenn die Beschichte ein lebhasteres Intereffe gewann und dramatischer zu werden begann, Beide in ben Dialog übergingen. Roch vieles hierher Behörige ließe fich aus Reisebeschreibungen sammeln. In Indien wird ober wurde am Ram-Lila ober Ramafeste bas alte Heldengebicht Ramayana mit lanter Stimme auf ben öffentlichen Pläten ber Städte vorgelesen, während Schauspieler die erheblichsten Begebenheiten besselben in ftummer Action barftellten 7). In Persien wird bas Schahnameh zu ähnlichen Aufführungen benutt 8). Das intereffanteste Beispiel von Vermischung ber Dichtungs= arten aber bietet uns bas beginnende Theater ber Griechen dar, weil sich bier zugleich zeigt wie aus ber chaotischen Urform allmählig bas Schanspiel in gesonderter Gestalt bervortritt. Das griedische Drama liegt auf feinen erften Stadien gang unter fremdartiger Sulle verborgen und ericheint, jo weit wir seine Entstehung und allmälige Ausbildung verfolgen können, in seinem Reim als dithyrambi= icher und phallischer Chorgesang. Diese lyrische Form wird zunächst burch improvisirte Monodien und erzählende Zwi= ichenreben erweitert, welche man zur Abwechselung und um die Monotonie zu unterbrechen zwischen die Chorlieder ein= ichiebt. Auf Dieser Stufe, wo das eigentlich Dramatische noch nicht ans dem Lyrischen und Spischen hervorgetreten war, stand bas griechische Schauspiel noch bei Thespis, ber boch allgemein ber Erfinder ber Tragodie genannt wurde 9). Erft als die Ergählung in Dialog und Sand=

<sup>7)</sup> Benares illustrated by James Prinsep, London 1831—32, 3d series.

<sup>8)</sup> Sir H. Jones Brydges mission to the court of Persia. London 1834. Vol. 1, pag. 124 ff.

<sup>9)</sup> Aristot. de Poet. cap. IV, 6. — Diog. Laert., Plat. lib. III, 56.

lung überging, als die Zwischenredner die in berselben vorkommenden Personen selbst darzustellen ansingen, ent= wickelte sich das Drama in voller Klarheit.

In gang analoger Weise werben wir in ben Wechsel= gefängen ber driftlichen Kirche, in ben Antiphonen und Responsorien, und in den Reden und sombolischen Sandlungen, burch welche die Priester bem Bolfe ben Inhalt ber beiligen Geschichten vergegenwärtigten, Die Reime ent= beden, aus benen bas driftliche Drama erwuchs. Aber liegt hier ein Ansgangspunft bes neueren Schauspiels, und zwar der wichtigste, so ist es doch nicht der einzige. Nicht bloß im Schoose ber Kirche ist ber Ursprung bes mobernen Theaters zu suchen, sondern zugleich in einer zweiten sehr verschiedenartigen Quelle, in profanen Mummereien und mimischen Spielen, wie sie zu allen Zeiten und in allen Ländern üblich gewesen find. Anch hier bietet sich wieder Analogie mit bem hellenischen Alterthum bar. Bang Dieselbe Rolle, wie bort bie Deifelisten, Ethelonten und Si= laroben, spielen im neueren Europa Die Mimen, Siftrionen und Joculatoren. Die Lettern nun verdienen unfere Auf= merkfamkeit nicht allein, infofern fie und die Borbildungen ber neueren mimischen Runst fennen lehren, sondern auch weil ihre Spiele und Poffen die Verbindung zwischen ben Ansläufen bes antifen und ben Anfängen bes mobernen The aters berftellen.

Wir sind auf den Punkt gekommen, bis wohin diese einleitenden Bemerkungen führen sollten und können bes ginnen, die beiden Quellen, deren Zusammenfluß das neuere Trama gebildet hat, von ihren Anfängen an zu versolgen 10).

<sup>10)</sup> Charles Magnin hat in scinen Origines du Théatre, Paris

Um die Zeit bes großen Ereignisses, bas die Welt umgestalten follte und als der Ausgangspunkt aller mo= dernen Eultur anzusehen ist, hatten die Römer mit ihrer Herrschaft auch ihren Geschmack an bramatischen Lustbar= feiten über ben größten Theil ber bamals befannten Erbe verbreitet. Das nie zu hoher Bluthe gelangte römische Theater gerieth aber mit bem finfenden Staat immer mehr in Verfall. Die eblere tragische und komische Muse ward in der späteren Raiserzeit fast ganglich burch robe Speftakel und grobe Boffen verdrängt, in benen sich die tiefe Entartung jener Periode spiegelte. Alls Beispiel ber un= glaublichen Barbareien, welche bie bamalige Buhne befleckten, mag unr angeführt werben, bag einft ber Schauwieler, ber ben herfules bargestellt hatte, wirklich lebendig auf der Scene verbrannt wurde (man nahm einen jum Tode vernrtheilten Berbrecher zu biefer Rolle) 11); in Bezng auf die Indecenzen, die sich ungeschent auf ben Brettern zeigen burften, genugt es, anzugeben, bag bie Scenen ber Pasiphaë mit bem Stier, ber Leba mit bem Schwan, in möglichster Naturwahrheit dargestellt wurden, und auf die Stelle des Procopius zu verweisen, wo er die Dar-

<sup>1838,</sup> T. I. eine aussührliche Darstellung bieses Gegenstandes in Anssächt gestellt; allein der erste Theil seines vielversprechenden Werkes beschäftigt sich ausschließlich mit dem antisen Theater und es soll keine Hoffnung vorhanden sein, daß die folgenden Bände je erscheinen. Desseunerachtet sind wir ihm in Vezug auf den Gang, den die Untersuchung über die frühsten Perioden des Drama's zu nehmen hat, für einige Andentungen verpflichtet.

<sup>11)</sup> Tertull, ad nationes lib. I, cap 10. — Martial, de spectaculis Epigr. 7.

stellungen schildert, welche die spätere Kaiserin Theodora auf dem Theater zu Constantinopel gab 12).

Wenn die ersten Christen sorgfältig Alles vermieden, was mit dem Heidenthum irgend in Verbindung stand, wenn sie sogar die Kunst = und Dichtwerke des Alterthums verdammten 13), und Tertullian die griechischen Tragödien für Teuselswerke erklärte 14), so mußten sie vor Allem das Theater sener Zeit, das durch so grobe Ausschweisungen verunstaltet war, verabscheuen 15).

Coprian und Lactantins flagen die Mimen an, Chestruch und Unzucht zu lehren 16), Tertullian nennt die Theater Häuser der Venns und des Vacchus, Schulen der Unsättlichkeit und Wollust 17) und Chrysostomus schildert die Schauspielerbanden seiner Zeit mit wo möglich noch dunkleren Farben 18). So sinden wir denn schon in srühen Zeiten als Negel angenommen, daß die Christen keine Schauspiele besuchen sollten 19). Dies ward durch spätere Verordnungen und Concisienschlässe zum Geseh erhoben 20);

- (12) S. bie Anecdota im 9ten Buch bes Suidas (Tom. III., de Kuster) und die Menagiana (Tom. III, p. 254-59).
  - 13) Tertull, de Idolatria C. H. et passim.
  - 14) Tertull. de Spectaculis,
- 15) Arnob, lib. VII, Disput. adversus gentes. Sidonius lib.
  III, cap. 13. Augustin. Confessio III, 2. De vera religione cap.
  22 Salvianus de gubernatione Dei VI, p. 187 sqq. ed. Oxon.
  1733. Isidor. Carthag. Etymolog. lib. XVIII.
  - 16) Cyprian. Epist. 103. Lactant. Institt. div. I, 20.
  - 17) Tertull, Opp. ed. Semler, T. IV, c. 10, 16.
  - 18) Chrysost Homil, 7 in Matthaenm 113 sqq.
  - 19) Minut, Fel. in Octav. c. 37,
- 20) Cod. Theod. L. XV, tit. 71, 4 et. 8.—Cod. Justin. Lib. V, tit. XVII, 1 8.— Nov. CXV, c. 3 §, 10.— Synod. Carthag. (im 3, 398 n. Chr.).— Synod. Hliber. (im 3, 305 n. Chr.)

allein die Hänsigseit, mit der dasselbe von neuem eingesichärft wurde, selbst als die christliche Kirche die herrschende geworden war, beweist, daß die alten Vergnügungen noch fortlebten, und wir werden später sehen, wie sich die mismischen Spiele der Alten, freilich sehr entartet und zersetzt, bis in die mittleren Jahrhunderte erhalten, und die Endpunkte des antisen Theaters mit den Anfängen des mosdernen verknüpsen.

Während die Kirchenväter und ersten christlichen Lehrer gegen bas Drama eiferten, bilbeten fich boch im Schoofe der neuen Kirche selbst Elemente des Dramatischen, die nur der weitern Ausbildung harrten Die Reime jener geistlichen Darstellungen, Die später mit bem Ramen Mu= iterien und Moralitäten bezeichnet wurden und die man meift im 12. oder 13. Jahrhundert entstanden glaubt, laffen fich schon in ben liturgischen Gebränchen ber erften driftlichen Zeit erkennen, ja entwickelten fich in einzelnen Källen schon weit früher, als man gewöhnlich glaubt, zu völlig dramatischer Gestalt. Wie viel auch über die Authentie ber uns aufbewahrten altesten Liturgien, 3. B. ber bes heiligen Jacobus und ber Apostolischen Constitutionen gestritten worden ift, so wird doch nicht bezweiselt, daß sie Sammlungen mehrerer Gebranche von verschiedenen ber älteften Rirchen seien, und bag namentlich die Liturgie ber letteren bei ben orientalischen Rirchen schon im 4. Jahr= hundert eingeführt gewesen sei. In ber gangen Form bes Gultus nun, wie fie hier angeordnet ift und, trot ver= schiedener Modificationen, als Regel für alle folgende Zeiten gegolten hat, läßt fich bas Dramatische nicht verkennen. Borguglich tritt bies in ben Wechselreden bes Priefters, bes Geich. d. Lit. in Cpanien.

Diaconus und bes Volks hervor; serner in den Antiphonen und Responsorien, wo zuerst ein Spruch von einem einzelnen Sänger angestimmt, und dann, wenn der nachsolzgende Pfalm von zwei Chören wechzelweise abgesungen worden, von der ganzen Gemeinde wiederholt wurde. Diese Wechselgesänge wurden zuerst im 2. Jahrhundert durch Ignatius in Antiochien, nachher unter Constantin durch die Mönche Flavianus und Diodorns in die griechischen Kirchen eingesührt, und verbreiteten sich noch im 4. Jahrhundert durch den heiligen Ambrosins auch im Abendland 21).

Hus bemfelben Wefichtspunft betrachtet, bat ber chrift= liche Festenclus, wie er sich schon in ben ersten vier Jahr= hunderten gestaltete, für unsern 3wed entschiedene Bedentung. Wir seben bier von ben Bedachtniftagen ber Beiligen und Märtyrer ab, die, ohne entschiedenen Bezug auf die Grundlage bes chriftlichen Glaubens zu haben, früher ober später in ben Urchelus eingereiht wurden, und betrachten nur ben lettern, nämlich jene Tefte, welche ber Erinnerung an bas leben, Wirfen und Sterben bes Erlofers gewidmet sind. Diese heiligen Tage zeigen in ihrem Bu= fammenhang eine jährlich wiederholte Darftellung bes er= habenften Dramas; und alle Theile bes Gangen, alle einzelnen Feste, fonnen als so viele Alfte angesehen werben, beren jeder eine besondere Sandlung ans bem Rreise ber heiligen Geschichte lebendig vorzuführen sucht. Zuerft im Abvent die Vorbereitung, gleichsam ber Prolog zu bem ergreifenben Schauspiel; bann im Weihnachtofest bie Geburt

<sup>21)</sup> Bibliotheca Patrum, Tom. L.

bes göttlichen Selben; in bem ber unschuldigen Kinder und ber Epiphanien die bedeutfamsten Momente, welche seine Wiege umgeben und sein Jugendleben erfüllen; hierauf in jedem der einzelnen Festtage, welche den Osterevelus bilden, die Gedächtnißseier der Passion und Auferstehung in ihren wichtigsten Umständen; im Himmelssahrtsseste zulett der Schlußaft des göttlichen Lebenslaufs; — hier haben wir ein Ganzes von höchst dramatischer Gestalt, und das geisteliche Schauspiel mußte durch Anschließen an diesen Typus von selbst zu weiterer Ausbildung gelangen.

Unter ben einzelnen Festen, aus benen sich dieser große Cyclus zusammensett, sind verschiedene, deren kirchliche Feier schon in der ältesten Zeit so dramatisch angeordnet war, daß es nur eines weiteren Schrittes bedurfte, um das Drama selbstständig hervortreten zu lassen. Diese Tage sind dieselben, an welchen später die Aufführung der Mysterien und Moralitäten vorzugsweise Statt zu sinden pstegte, und der Ursprung der letzteren darf daher mit Recht in jenen alten gottesdienstlichen Gebräuchen gesucht werden. Es ist hier der Ort, die in dieser Hinsicht vorzüglich wichstigen Feste namhaft zu machen:

1) Weihnachten wurde zwar als gesondertes Fest erst gegen Ende des 4. Jahrhunderts in die christ-liche Kirche eingeführt, aber seinem Gegenstande nach schon früher als ein Theil des Epiphaniensestes geseiert 22). Bei den Vigilien zur Erinnerung an die Geburt des Heilandes, wurde der Hymnus Gloria in excelsis Deo, welcher den Gruß der Engel an die Hirten und die

<sup>22)</sup> Augusti, driftliche Archaologie, B. I. S. 229 u. 329. Band I. 2\*

Antwort ber lettern schilbert, mit vertheilten Stimmen gefungen. Der Priester stimmte ben Gesang ber Engel an,
und das Bolf antwortete im Namen der Hirten: et in
terra pax hominibus 23). Dieser, nachher auch in die Messe aufgenommene, Hymnus war gegen Ende des 4. Jahrhunderts in den meisten Kirchen bekannt, und
das Chronicon Turonense versichert, er sei anfänglich
nur für die Christnacht bestimmt gewesen. Die Art und
Zeit, in welcher er gesungen wurde, läßt deutlich den Kein
der dramatischen Vorstellungen erkennen, welche später in
derselben Nacht üblich wurden.

2) Der Gebächtnißtag ber unschulbigen Kinber, ursprünglich zum Epiphaniensest gehörig, später als vierter Weihnachtstag geseiert, gehört zu ben ältesten historisch bocumentirten Festen 24).

Eine Homilie bes Fulgentius 25) zeigt, wie lebenbig und bramatisch ber alte Cultus die Begebenheit, deren Er= innerung dieser Tag gewidmet war, darzustellen suchte. Es werden darin die Mütter ber ermordeten Kinder redend

23) Chronicon Turonense bei Martene, Tom. IV., collectio amplissima pag. 924. Hilbebert von Tours schildert bie Art, wie biefer Hymnus gesungen wurde, folgendermaßen:

Angelicum post hæc sacrifex pater incipit chorum, Incæptum complet vociferando chorus.
Incipiat, memoret quæ salvatoris in ortu
Gaudia pastores Angelus edocuit.
Cantica quæ post huuc superi cecinere recenset
Gloria, quam complet vociferando chorus.

- 24) Augusti 1. c. S. 272 und 305.
- 23) Serm. IV. d. Epiphau. Domini et de Innocentibus p. 138 —139. Bergl. Augusti 1. c. S. 309.

eingeführt, wie sie über den Verlust der ihnen Entrissenen jammern, mit ihnen zu sterben slehen, dem Tyrannen sluchen u. s. w. Auch in vier Reden, welche, wenn gleich mit Unrecht, dem heiligen Augustinus zugeschrieben werden, wird das nämliche Thema in ähnlicher Weise behandelt 26).

3) Das Epiphanienfest, die uralte Collectivseier, welche verschiedene Momenie aus dem Jugendleben Jesu verherrlichte, unter andern auch die Anbetung der Magier, und daher später (als dem biblischen Wort Mázor die Besteutung "König" gegeben ward) auch den Namen "Fest der heil. drei Könige" erhielt.

Ein auf uns gekommener Antiphon bes Ephraim von Edessa (gestorben 378) 27), ein Gespräch zwischen Maria und den Magiern enthaltend, war unstreitig bestimmt, an diesem Fest in der Kirche gesungen zu werden. Er ist besonders merkwürdig, indem er nicht nur in der Form an's Dramatische streift, sondern auch durch seinen Charakter die Vermuthung erregt, daß sein Vortrag in mimischer Weise Statt gesunden habe.

4) Das Palmfest, bei ben orientalischen Kirchen schon frühzeitig festlich begangen, in die abendländischen wohl erst kurz vor Karls des Großen Zeit eingeführt 28). Zwei Reden auf das Thema dieses Tages von Bischos Epiphanius 29) (geboren zwischen 310—320, gestorben

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) August. Opp. Tom V. Append. p. 361 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Officium Syr. Rom. 1656, p. 625. — Ephraim. Opp. Tom. VI, p. 601—603.

<sup>28)</sup> Augusti Th. II. S. 44 ff.

 <sup>2°)</sup> Epiphanii Opp. Ed. Petav. Paris 1622. fol. T. II. p. 251
 258 und 301—803.

403) beweisen, daß die Feier desselben im Orient schon im 4. Jahrhundert mit festlichen Aufzügen, Spielen und Tänzen begleitet war, und begünstigen selbst die Annahme, daß schon damals eine mimisch-dramatische Vorstellung des Einzugs Christi in Jerusalem üblich gewesen sei.

5) Charfreitag, heiliger Cabbath und Diterfonntag, vielleicht die altesten Feste bes Chriftenthums, alle brei in innigem Zusammenhang stehend und in ihrer liturgischen Keier ben einzelnen Momenten von Christi Bassion, Tod und Auferstehung entsprechend. Wenn am Charfreitag bie Leibensgeschichte vorgelesen, bann ber Altar feiner Zierrathen beraubt, bas Kreuz verhüllt wurde, Die homnen verstummten und nur die Rlaglieder des Jeremias und das Kyrie eleison ertonten; wenn am bei= ligen Sabbath bann bie Trauer allmählig in hoffnung überging, in Erwartung ber nahen Auferstehung bas Gloria in excelsis angestimmt mard; in ber Oftervigilie bann bas Rreng enthüllt, ber Tempel erleuchtet murbe, bie hoffnung fich fteigerte, und endlich am Dftermorgen in laute Freude überging, in's Sallelujah und in jubelnde Wechselgefänge andbrach - jo war bies eine finnbilbliche Erinnerungsfeier bes Leibens und Sieges Chrifti, Deren bramatische Elemente sich nicht verkennen laffen.

Augusti (l. c. Th. II S. 134) behauptet zwar, die später am Charfreitage üblich gewordenen dramatischen Darstellungen der Leidensgeschichte seien nicht im Geist der alten Kirche, hat jedoch selbst eine Nede des Eusebius Emisenus 30) († vor 359) herausgegeben, welche ihn zu

<sup>30)</sup> Oratio in sacrum Parasceves diem, ed. Augusti. Bonnae 1820.

wiberlegen scheint. Diese Charfreitage = Somilie ift bas älteste und am entschiedenften ausgeprägte Beifpiel jener rhetorisch = bramatischen Manier, die sich auch bei Ephraim von Cbeffa und Spiphanius häufig findet; ja fie fann im strengsten Sinne bes Wortes ein fleines Drama genannt werben. Es treten barin ber habes, ber Tod und ber Teufel auf, und unterreden fich über die Rreuzigung bes Beilandes; wurden diese nun auch außerlich nicht burch verschiedene Bersonen vorgestellt, so suchte boch unftreitig ber Priester, welcher ben Vortrag hielt, burch bie Modu= lationen seiner Stimme, die Berschiedenheit ber Figuren, in beren Ramen er rebete, anzudenten, und man fieht, baß nach biesem Vorgang die Entwickelung eigentlich bramatischer Vorstellungen nicht ferne lag. - hier ift noch eins ber merkwürdigsten Produkte ber alten driftlichen Literatur anguführen, bas Tranerspiel Xeisto's naszw 31). Wenn auch noch barüber gestritten wird, ob Gregorius von Ragiang, bem man es guschreibt, wirklich fein Verfaffer fei, fo fann boch bas hohe Alterthum bes Studs nicht bezweifelt werben, und auch bie Meinung, welche baffelbe bem Apollinaris von Laodicaa beilegt, macht es nur um ein Geringes junger. Da es, nach bem Prolog zu ur= theilen, aufgeführt worden ift, fo läßt fein Gegenftand vermuthen, daß biese Vorstellung am Charfreitag Statt gefunden habe. Uebrigens ift die Meinung, daß Gregor wirklich ber Urheber biefes Schauspiels fei, mit febr triftigen Gründen vertheidigt worden 32), und nach dieser

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Gregor. Nazianz. Opera B. II. S. 253 ff. Col. 1690.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Χριστός πάσχων Gregorio Nazianzeno abjudicetur Quæstionum patrist, biga Vratislaviæ 1816. 4. pag. 10 sqq. — Sand I.

Annahme hätten wir ein im 4. Jahrhundert aufgeführtes geiftliches Schauspiel.

Dieses Stud ift nicht bas einzige driftliche Drama iener Zeit, von bem wir Nachricht haben. Apollinaris, Bifchof von Laodicaa, fcbrieb, jum Gebrauch in Schulen, verschiedene Nachahmungen ber griechischen Claffifer, unter andern Trauerspiele in ber Manier bes Euripides, und Luft= wiele in der des Menander, und daß Gregor von Naziang follte der Xeistos násyov auch nicht von ihm herrühren eine Tragodie gebichtet, geht aus bem Zengnig bes Syrers Cbed = Jefu hervor 34). Indeffen scheinen biese Werte mehr Brodufte eines gelehrten Fleifes, als einer urfprüng= lichen Begeisterung für ihren Begenftand gewesen zu fein, wie benn ber Xpiaro's nagyor fast gang and Versen bes Euripides und bes Lufophron zusammengesett ift; und so muffen fie benn auch nie lebenbig in's Bolf gebrungen fein, wenigstens find feine Zeugniffe vorhanden, bag in ben nächstfolgenden Jahrhunderten ähnliche Dichtungen entstan= ben feien. Wenn baber einige Schriftsteller annehmen, biese Schausviele seien burch Bilger in's westliche Europa gebracht worben, und hatten fo bie Entstehung bes neuern Theaters veranlagt 35), so kann man ihrer Hypothese

Augusti I. c. B. V. S. 341. — Cf. Valckenær Præf, ad Euripid. Hippol. p. XI, sqq. und Fabric. Bibl. Gr.

<sup>33)</sup> Sozom. Hist. eccl. Lib. V. Cap, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Catal, n. XV, in Assemanni Biblioth, Or. T. III. P. I. pag. 24.

<sup>33)</sup> Collier History of English Dramatic poetry and Annals of the stage. Vol I. — Voltaire Essai sur les mœurs et l'esprit des nations.

schwerlich Beifall schenken. Wichtiger, als solche ziemlich isolirt dastehende Erscheinungen, muß und unstreitig die Verfolgung des Dramatischen in den chriftlichen Reli= gionsgebräuchen selbst fein. Unter biesen nennen wir aus der ältesten Zeit noch die festlichen Aufzüge an ben Grabern ber Martyrer, von benen ber beil. Angustinus spricht 36), die Processionen und Leichenconduste mit ihrer Pfalmodie und Hymnologie 37); endlich die Nagen mit ihrem unverkennbar mimischen Charafter und der Cermonie des Fuswaschens, als Nachahmung jener Bevor jedoch eine kurze Darstellung Handlung Christi. ber fernern Entwickelung bieses Elements verursacht wer= ben fann, muffen wir einen Blid auf bie letten Gpu= ren bes antiken Theaters sowohl, als bes heibnischen Cultus, so weit er und bier angeht, werfen; bag bies feine müßige Abschweifung sei, wird sich bald beraus= stellen. Wir werden sehen, wie die mimischen Spiele ber Römer theils als profane Loffen und Mummereien bis in die neueren Jahrhunderte fortleben, theils in das entfte= bende kirchliche Drama eingreifen; wie ferner die Reste ber heidnischen Volksluftbarkeiten, nicht bloß ber Griechen und Römer, sondern auch der germanischen Völker, wirksam find, bas nach Gestaltung ringende driftliche Schaufpiel in's Leben an rufen.

Seit dem Falle der Nepublik ward das römische Theater der höhern Kunstpocsic immer mehr entfremdet. Schon in

<sup>36)</sup> August. Serm. 311 in Natal, div. Cypriani.

<sup>37)</sup> Binterim, Denkwürdigfeiten der fatholifden Rirche Th. IV. B. 1. S. 555.

ber Zeit Quintilians und bes jungeren Blinius fant ein tragischer Dichter fein anderes Mittel, fich Buhörer zu verschaffen, als ein großes Zimmer zu miethen und seine Tragodie einer zu biefem 3weck geladenen Bejellichaft vorzulesen 38). Die Medea, welche Tertullian citirt; ber Querolus, ein Seitenftud gur Aulularia bes Plautus, aus bem 4. oder 5. Jahrhundert, Die griechische Elytemnestra aus bem 5. ober 6., bie Tragodie, bie Timothens von Baga unter bem Titel Xevoderveos zu Ehren bes Rai= fere Anastasine schrieb 39), sind die letten literarischen Produfte bes antifen Dramas, und auch von ihnen läßt sich bezweifeln, daß sie je auf der Buhne erschienen seien. Auf biefer erhielten fie nur bie Mimen und Pantomimen in allgemeiner Beliebtheit 40); allein jene unstreitig von ber Kunstvollendung entartet, die ihnen Bublins Sprus gegeben batte, biefe ichon an fich Schan viele ber robesten Mrt.

Wenn man vom antiken Theater rebet, ift man ge= wohnt, nur an die Darstellungen auf der öffentlichen Schau- bühne zu denken; allein für unsern Zweck muß man sich erinnern, daß der Hang der Alten zu mimischen Be usti= gungen sich noch auf vielsach andere Art Lust machte. Gaukler und Possenreißer, die das Bolk auf den Gassen, die Großen in ihren Häusern belustigten, waren seit lange in Grie=

<sup>38)</sup> Quint de Oratoribus C. 9 11. - Plin, Epist, VII 17

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Voss, de Hist, Gr. H. 21, p. 319. Fahr. Bibl. Gr. T. H. p. 325; Vl. p. 380.

<sup>49)</sup> Marc. Aurel. Lib. X1. §. 6. — Muller, Comment. de gemo, moribus et luxu aevi Theodosiani. Gotting. 1798. pag. 91.— Procop hist arc. Cap. 9. p. 70.

chenland wie in Rom beimisch 41); reiche Privatleute lie= Ben Schauspieler in ihre Sauser fommen, um ihre Feste burch siellenweise Recitation von Comodien und Tragobien, ja durch Aufführung ganger Dramen zu erheitern 42); vor= nehme Römer hielten sogar Truppen von Mimen in ihren Paläften und führten sie auf ihren Reisen mit fich 43); namentlich durften in Rom bei festlichen Gelagen panto= mimische Tänze nicht fehlen 44). Solche vereinzelte Dar= itellungen, an benen nicht mehr bas ganze Volf Theil nahm, fondern nur entweder der Bobel auf der Strage, oder ber Reiche in feinem Palast, nahmen in der spätern Raiser= zeit immer mehr überhand 45). Will man nun die Fort= dauer der alten scenischen Spiele durch die spätern Jahr= hunderte verfolgen, so muß man die doppelte Gestalt berselben forgfältig im Unge behalten und nicht etwa glauben, daß überall, wo von Schanspielen die Rede ist, Darftel= lungen auf dem öffentlichen Theater gemeint feien. Die Stellen der Concilienschlüsse und Chronifen, aus denen sich die Eristenz dramatischer Spiele im Mittelalter er= weisen läßt, geben felten eine Undeutung nber bie Be-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Athenaeus lib. XIV. p. 615. E. sqq. — Xenopb. Sympos, cap. I, §. 12 u. cap IV. §. 50. — Juven. Sat. XIV. v. 301 sqq. — Quinct. lib. X. cap. 7. §. 11. — Seneca Epist. 45 u. a. m.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Aristophan. Nub. v. 1364 sqq. — Schol. ib. — Xenoph. Sympos. Cap. IX. — Macrob. Saturn. lib. II. cap. 9. pag 359.

<sup>43)</sup> Plutarch. Syll. cap. 36. — Cicero Philipp. II. cap. 24 u.27 sqq.

<sup>44)</sup> Tit, Liv. lib XXXIX. cap. 6 — Suet Domit. cap. 7. — Pliu. lib. VII. Ep. 24. — Macrob. Saturn, lib. II. cap. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Ammianus libr. XIV. c. 6. — Vopisc, Carin. c. 16. — Mémoires de l'Académie des Incriptions, Tom. I. p. 121 sqq.

ichaffenbeit berselben. Ans bem Cassiodor jedoch geht ber= vor, baß bas Theater bes Pompejus in Rom noch im 6. Jahrhundert zu bramatischen Vorstellungen benutt und von Theodorich zu biesem 3weck ausgebeffert wurde; berielbe Schriftsteller gebenft auch noch ansbrücklich ber Mimen und Pantomimen 46). Riccoboni hat sehr wahr= scheinlich gemacht, bag bie italienische Commedia dell' arte unmittelbar aus bem römischen Mimus hervorgegangen sei 47). Für diese Annahme sprechen nicht nur im Allge= meinen die stehenden Masten, die beiden gemeinsam find, sondern auch noch besondere Einzelheiten, z. B. die Alehn= lichfeit tes Arlecchino mit bem romischen Centunculus, ber eine buntscheckige Tracht und ein fomisches Schwert, wie bieser, hatte 48), bes Pullicinella mit bem alten Mac= eus 49) u. f. w. Allein biese Gattung ber italienischen Comodie ift nicht ber einzige Faben, ber bie antife Scene mit der modernen verknüpft, wenn gleich ber Zusammen= hang beiber nicht überall gleich augenscheinlich hervortritt.

Daß mimische Darstellungen in ben der römischen Herrichaft unterworfen gewesenen Länder während des

<sup>46)</sup> Cassiod. Lib. IV. ep. 51. Lib. I. ep. 20.

<sup>47)</sup> Riccoboni Hist, du Theatre italien, T. I. C. 21 ff. Die Abeleitung bes Gesammtnamens ber ftehenden italienischen Masten, Zanni, von dem römischen Luftigmacher Cannio scheint jedoch irrig zu sein; weit wahrscheinlicher ift Zanni eine Corruption von Gianni, d. h. Hans.

<sup>48)</sup> Pollux Onomast. lib. IV. Cap. 18 segm, 117.

<sup>49)</sup> Riccohoni Tom. II. S. 317. — Man finbet bie im Jahre 1727 aufgefundene Statuette eines Maccus, das leibhaftige Ebenbild des Pullicinells, abgebildet in Ficoroni, Le Maschere sceniche ete figure comiche degli antichi Romani, pag. 48.

gauzen Mittelalters fortgedauert haben, faun nicht besweisselt werben. Die Beweisstellen hierfür find zahlreich, und nur einige ber wichtigsten, mögen hier angeführt werben.

Die Arclatische Synobe v. J. 412 ercommunicirt biesienigen, welche an einem Festtage die Kirchen besuchen. Procopius (Lib I. cap. 18) sagt, indem er von der Zeit des Instinian spricht, die Kömer hätten von den Griechen nichts erhalten als Tragöden, Mimen und Piraten, wonach also selbst tragische Vorstellungen noch im 6. Jahrhunsdert in Rom wie in Constantinopel üblich gewesen sind. — Das dritte Constantinopolitanische Concil vom Jahr 680 verdietet die Mimen und ihre Schauspiele, und untersagt namentlich Geistlichen und Mönchen den Besuch der seenisschen Spiele. Alchuliche Verbote wurden zu Tours 813 und zu Aachen 816 erlassen 50); die Seenae, die in dem lechtern erwähnt werden, scheinen anzuzeigen, daß eigne Bühnen vorhanden waren, auf denen die Darstellungen Statt fanden 51). Im Jahr 836 schmäht der Vischof Agos

Conc. Aquisgrauense d. a. 816, Can. 83: Quod non oporteat sacerdotes aut clericos quibuscunque spectaculis in scenis aut in nuptiis interesse.

<sup>50)</sup> Conc. Turon. III. Can 7. Sacerdotes histrionum turpium et obscoenorum insolentias jocorum effugere jubentur. Dies Geset ift allerdings, wie Muratori (Antiquitates Italicae T. II) bemerft, ans dem ältern Concil von Laodicaa genommen; allein weshalb soilte es wiederholt worden sein, wenn nicht seine Beranlassung fortbestanden hatte?

<sup>51)</sup> Auch in einer alten Mailandischen Chronif wird ein Theater

bardus auf die Histrionen, Mimen und Joculatoren 52); Alleninus Albinus tadelt die Sitte der Bornehmen, dergleischen leichtsertige Landstreicher in ihre Häuser kommen zu lassen (Epist. 107); noch wichtiger aber ist eine Stelle aus den Capitularien der späteren farolingischen Zeit, in welcher ausdrücklich von Schauspielern (Scenicis) gesprochen wird 53).

Besondere Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Künste und vorzügliche Alissicht auf reichen Lohn bot sich diesen hernmstreisenden Leuten bei Hoffesten, Vermählungen der Kürsten u. s. w. So hatte sich denn auch bei der Hochzeit Heinrichs III. zu Ingelheim im Jahr 1045 eine unsendliche Menge von Histrionen und Joculatoren eingesunzben; der Kaiser aber schiefte sie ohne Geld und Speise

crwáfut, super quo histriones cantabant sicut modo cantatur de Rolando et Oliverio. Finito cautu bufoni et mimi in citharis pulsabant et decenti motu corporis se circumvolvebant (Muratori Antiquitates Italicae T. II. pag. 840).

- 52) Muratori 1. c. Du Fresne in gloss, fagt, mimus bebente im Monchslatein nichts weiter als einen Muficanten; eine in dieser Ausbehnung gewiß irrige Behauptung. Freilich hatte das Wort die engere Bebentung verloren, in der es von den Römern gebrancht wurde, allein viele der Stellen, in denen es vorsommt, namentlich die, wo die Spectacula mimorum erwähnt werden, beweisen, daß die Mimi des Mittelalters altermindestens ihre Gesfänge mit mimischem Geberdenspiel begleiteten und für ihre Grzähslungen ein halbdramatische Vortragsweise anwendeten. Noch bekimmter deutet das Wort Histriones, das sich in mittelalterlichen Schriften so hänsig sindet, auf dramatische Vorsellungen, gleichviel von welcher Art und Form.
- 53) Capit. Lib. V. c. 388, pag. 1509 bei Seineccius: Si quis ex scenicis vestem sacerdotalem aut monasticum vel mulieris religosae vel qualicunque ecclesiastico statu similem iudutus fuerit, ciorporali poena subsistat et exilio tradatur.

fort, was der Chronist als etwas zwar Lebenswerthes, aber Ungewöhnliches anführt 54). Theganus und Johann von Salisbury tadeln die Vorstellungen der Joculatoren wegen ihrer Anstößigkeit 55) und das 6. Lateranische Concil v. J. 1215 verbot den Geistlichen von neuem, denselben beiszuwohnen.

Eine genaue Anschauung von der Beschaffenbeit der mimischen Darstellungen, auf welche alle diese Stellen deuten, läßt sich schwerlich gewinnen. Man kann nur im Allges meinen schließen, daß es theils Gesänge und Tänze, mit lebhasten Gesticulationen begleitet, theils kleine Fatcen waren, die bald auf den Straßen und vor dem Volk (zu Zeiten auf eigens errichteten Bühnen), bald in den Häusern der Reichen und den Palästen der Fürsten aufgeführt wurden. Sine Stelle des Chaucer zeigt, daß die Histrionen des Mittelsalters über einen nicht unbedeutenden scenischen Apparat zu gebieten hatten; denn hier wird erzählt, daß sie bei ihren Spielen die Zuschauer durch das Erscheinen und Verschwinden von Löwen, von Gewässern mit darauf schwimmenden Varken,

<sup>54)</sup> Herm. Contracti Chronicon. — Schmid, Geschichte ber Dentschen, B. II. S. 367. Das lateinische Joculator ist das Stamm-wort des französischen Jongleur, span. Joglar; dem Zusammenhange nach müßte denn hier auch näher von der Classe von Sängern und Mimen geredet werden, die man mit diesem Namen bezeichnete; allein da dieselbe in besonders engem Bezuge zu den Anfängen des spanischen Theaters sieht, muß dies bis weiter unten verschoben werden.

<sup>55)</sup> Du Chesne, Scr. hist. Franc. T. II. pag. 279. — Joh. Sal. Lib. I. Cap. 8 de nugis curialium.

von blühenden Befilden und von fteinerern Schlöffern zu überraschen pflegten 56).

Nun entsteht die Frage, ob diese Schauspiele der mittlezen Sahrhunderte als Nachschößlinge des römischen Theaters zu betrachten seien? Ob der Mimus und Pantomimus, dessen Eristenz noch im 6. Jahrhundert oben nachgewiesen wurde, in ihnen fortgelebt habe? Ob die stehenden Massen des ersteren, deren ununterbrochene Fortdauer in Italien Riccobini so wahrscheinlich gemacht hat, auch in den übrigen, einst von den Römern beherrschten, Ländern befannt geblieben seien?

Hierauf bestimmte Antwort zu geben, ist mißlich Der Trieb zu mimischen Belustigungen ist bem Menschen so natürlich, seine Entwickelung liegt so nahe, daß gewiß die eigenen Mittel eines jeden Bolfs genügen, um ein Schauspiel hervorzubilden. Die bloße Eristenz eines solschen im mittelalterlichen Italien, Deutschland, Frankreich u. s. w. rechtsertigt also noch nicht den Schluß, daß baßeselbe auf dem Wege der Tradition entstanden sein muffe.

By which men make divers aparences
Soche as these sotill tragetores playe,
For oft at festis have I well heard saie,
That tragitors within an halle large,
Have made to come in watir and a barge
And in the halle rowin up and doun;
Sometime hath semid come a grim lioun;
And sometime flouris spring as in a mede;
Sometime a vine and grapis white and rede,
Sometime a castill all of lime and stone,
And when 'hem likid voidin 'hem anon;
Such semid to every mann 'is sight.

Chaucer's works pag. 111.

Und will man sich auf letztere berufen, so muß zugleich erwogen werben, daß, wie überall, so auch in dem ein= heimischen Alterthum der verschiedenen Völker Keime des Dramas vorhanden waren, die sich in jenen spätern Schanspiel-Versuchen fortentwickeln konnten<sup>57</sup>). Nur so viel läßt sich mit Bestimmtheit behaupten:

Das römische Schauspiel war das einzige zu förmslicher Ausbildung gelangte, welches den im neuern Enropa entstehenden unmittelbar vorhergegangen war;

an die letten ausdrücklichen Nachrichten von der Fortdaner desselben schließen sich in ununterbrochener Folge andere von dramatischen Vorstellungen, deren Veschaffenheit wir freilich nicht näher kennen.

Die Vermuthung also, daß jenes, und namentlich ber Mimus und Pantominus, einen Theil seiner Eigensthumlichkeiten auf diese überliesert habe, läßt sich kaum zurückweisen, wenn gleich der Fortgang der Zeiten und der Hinzutritt fremdartiger Clemente eine maunigfache Umsgestaltung des ursprünglichen Charafters herbeisühren mußte.

<sup>57)</sup> So ist 3. B. die Vermuthung ausgesprochen worden, die erwähnten Mimi, Histriones und Joculatores des Mittelalters (die in den Glossarin des 9. und 10. Jahrhunderts oft mit den Namen singari, scirno (scurra), sprangari, goukalari bezeichnet werden) seien entartete Nachsommen der alten Barden gewesen, und diese Ausicht kann sich in Bezug auf einzelne Gattungen der Sänger allerdings auf entscheidende Stellen berusen, 3 B. auf die in Witich. Cord. I. pag. 636. Inito certamine tanta caede Franci mulctati sunt, ut a Mimis declamaretur, ubi tautus ille inseruus esset, qui tantam multitudinem caesorum capere posset. Die hier erwähnte Sitte, Sänger mit in die Schlacht zu nehmen, war unstreitig eine lleberlieserung aus dem frühsten germanischen Alterthum.

Wir muffen biese Andentungen über den Fortgang des außer = firchlichen Schauspiels hier unterbrechen und einige Jahrhunderte rückwärts gehen, um einen Blick auf die Entwickelung der dramatischen Elemente zu wersen, welche innerhalb der Kirche vorhanden waren.

Dag die Chriften, und sogar ihre Priefter ber alten Sitte, fich bes Besuchs ber Schauspiele zu enthalten, nicht lange tren blieben, geht aus gahlreichen Concilienschlüffen bervor, von benen einige oben angeführt worden. Der natürliche Sang zu Beluftigungen ließ fich burch feine Berbote unterdrücken und gab fich bald fogar in Theil= nahme an ben beibnischen Kest-Ergötlichkeiten fund; diese wurde um so weniger sorafältig gemieben, je mehr bas Heibenthum als Glaubenslehre ausstarb, so baß mit ber Uebung feiner Gebränche fein Religionsbefenntniß mehr verbunden war. Die Kirche richtete zwar mehrfach Ber= bote gegen diese Unfitte, aber vergebens. Unter ben vielen Bräuchen, bie aus bem Paganismus in die neue Kirche übergingen, wurden auch die heidnischen Aufzüge, Masten und Tänze in die Feierlichkeiten der chriftlichen Feste berüber= genommen, und affimilirten fich biefen allmälig bergestalt, daß ihr Ursprung nach und nach vergessen wurde. Und wie die Vermischung fo verschiedenartiger Elemente über= haupt viele neue Erscheinungen in dem driftlichen Enltus erzeugen mußte, fo hatte fie and an ber Bervorbilbung bes firchlichen Schauspiels Antheil. Dies verbient näher betrachtet zu werben.

Durch ein wunderbares Zusammentreffen (falls man baffelbe nicht burch eine Genesis des Spätern aus dem Frü-

hern erklären will) 58), fiel ber Zeitpunft mehrerer drift= lichen Feste mit bem ber heibnischen zusammen. Dies war vernämlich bei ben heiligen Tagen ber Fall, welche ben Weihnachtsenelus bilben, also bem Weihnachtsfest im engern Sinn, ben Gebächtnißtagen bes Märtyrers Stephanus, bes Evangelisten Johannes und ber unschuldigen Kinder, und ben Festen ber Beschneibung, bes Ramens Jesu und ber Epiphanien; benn in eben bie Periode, in welcher fie gefeiert wurden, fielen auch die Saturnalien, die von Nero eingeführten Juvenalien, die Calendae Januariae und bie natales Invicti (sc. Solis). Der allgemeine Freuden= taumel, ber sich während biefer heidnischen Feste in lär= menden Vergnügungen fund gab, riß auch manche Chriften mit sich fort, und erregte ben frommen Gifer ber Rirchen= väter, die ihre gange Beredsamkeit aufboten, um vor fol= chen abgöttischen Lustbarkeiten zu warnen 59). Allein ber Unfug bauerte fort, und in bem Grabe, bag er bie Aufmerk= samkeit der Kirchenversammlungen auf sich zog 60). Unter ben Concilienschlüffen, welche hierauf Bezug haben, ift vorzüg= lich ber bes Concil. Trullanum vom Jahr 692 wichtig, weil er zeigt, von welcher Art die Neberreste der heidni=

<sup>58)</sup> Befanntlich ift von mehreren Archäologen die Meinung aufgestellt worden, das Beibnachtsfest sei aus der römischen Brumalfeier am 24. und 25. December, oder dem Sonnensest entstanden; f. Wernsdorf. de orig. solemn. natal. Chr. ex festivitate Natalis Invicti. Viteberg. 1757. 4.

<sup>59)</sup> August, Serm. V. de Caleud, Jan. Opp. T. X. p. 621 sqq. — Tertull. de idololatria c. 14. — Bergl. Bingham, Antiq. chr. Vol. IX. p. 6—8.

<sup>60)</sup> Conc. Ant-Isidor. c. 1. — Turon. II. a. 576, c. 17. — Roman. a. 744, can. 8.

schen Fest-Vergnügungen waren, die sich damals noch ershalten hatten 61). Es wird hier ben Christen die Feier ber Calenden (bes Neujahrs), der Brumalien, serner der sogenannten Vota 62) und des Festes, das am ersten März endet 63), verboten. Namentlich werden darin die öffentlichen und anstößigen Tänze der Weiber, die Tänze

- 61) Concil. Trullanum d. a. 692, can. 62: Tus outon λεγόμενας Καλάνδας, καὶ τὰ λεγόμενα Βότα, καὶ τὰ καλούμενα Βοουμάλια, καὶ την έν τη πούτη του Μαστιου μηνός ήμερα τελουμένην πανήγυριν, καθαρπάξ έκ τῆς τῶν πιστῶν πολιτείας περιαιρέθηναι βουλόμεθα. 'Αλλά μήν καὶ τὰς τών γυναίων δημόσιας δοχήσεις, πολλήν λύμην και βλάβην έμποιείν δυνάμενας έτι μήν και τας δνόματι των πας "Ελλησι ψεύδως δνομασθέντων Θεών, η έξ ανδρών η γυναικών γενόμενας δοχήσεις καὶ τελετάς κατά τὶ ήθος παλαιον καὶ αλλότοιον τοῦ τῶν Χοιστιανών βίου αποπεμπόμεθα, δρίζοντες μηδένα άνδοα γυruixείαν στολήν ενδιδύσκες θαι, ή γυναϊκα τοῖς ἀνδρασινάρμόδιον αλλά μηδέ προσωπεία κωμικά ή σατυρικά ή τραγικά ύποδύεσθαι μηδέ το του βδελυκτου Διονύσου όνομα την σταφυλήν αποθλίβοντας έν τοις ληνοίς έπιβοαν μηδέ τον οίνον έν τοις πίθοις επιχέοντας άγεσιας τρότω η ματαιότητι τὰ τῆς μανιώδους πλάνης ένεργουντας.
- 62) Daß die B'ora nichts anderes jeien, als das lateinische Vota, hat Bingham Antiq. christ. Vol. VII. p. 228–229 gezeigt.
- 63) Hierunter find unstreitig die Refte ber Dionysien zu verstehen, ober vielmehr ber Anthesterien, ber Frühlingöfeier bes Mysesschen Dionysos, die im Februar begangen wurde. S. Bodh Staatshaushalt ber Athener II. pag. 170, und in den Abhandlungen ber Berl. Affad. d. B hist. philos. Classe. 1816. 17, p. 70. Die Feste bes Beingotts waren zwar schon seit Jahrhunderten verboten gewesen, allein Ueberbleibsel davon mussen sich bennoch erhalten haben; ich weiß nicht, ob schon die Bemerkung gemacht worden ist, daß biese wahrscheinlich zum Entstehen der Carnevalsluftbarkeiten beigetragen haben.

und Feierlickfeiten zu Ehren ber falschen Götter erwähnt, ferner die Vermummungen ber Männer in Frauenfleider, ber Weiber in männliche Tracht, und die Sitte, fomische saturische und tragische Massen anzulegen; endlich geht daraus hervor, daß auch die rauschenden Freuden der Vacchanalien noch nicht ausgestorben waren.

Was hier gesagt wird, muß hanptsächlich auf ben Drient bezogen werden; es zeigt, wie lange sich dort die heidnischen Gebräuche noch unverfälscht erhielten. Aus einer andern etwas älteren Stelle 64) geht hervor, daß dieselben im Abendland schon früher eine andere Physiog-nomie angenommen hatten. Hier nämlich sehen wir eine seltsame Coeristenz des Heidnischen und Christlichen, in welcher jenes in dieses überzugehen beginnt. Während das Verbot, heidnische Gesänge, Tänze und Spiele auszussühren, sich an den Calenden des Januars in Kalbs- und Hirschselle zu vermnmmen 65), ausdrücklich den Paganis-

\*4) Sie findet fich in einer Nebe bes heiligen Eligins (geb. 588, gest. 659), abgebrucht in d'Achery spicileg, tom. V. p. 215 sqq. (ed. Paris, 1661):

Nullus in Calendis Januarii nefanda aut ridiculosa, vitulos aut cervulos aut jotticos (al. ulerioticos) faciat — nullus in festivitate S. Joannis vel quibuslibet sanctorum solemnitatibus solstitia aut vallationes vel saltationes aut caraulas aut cantica diabolica exerceat — Ludos etiam diabolicos et vallationes vel cantica gentilium fieri vetate, nullus haec christianus exercat, quia per hacc paganus efficitur. (Bergl. Grimme bentsche Mythologie, Anhang S. XXIX.)

95) Dies war eine altrömische Sitte, beren auch Dionysius von Halicarnaß gebenkt; ne wurde auch im Conc. Ant-Isid. Can. I. und im Poenitential. Romau. (ap. Hetlingarium Lib. VI. Cap. 6) verboten.

mus bezeichnet, zeigt die Erwähnung der Heiligenfeste, wie man das, was ursprünglich zu Ehren der Götter bestimmt war, auf Gegenstände der christlichen Verehrung zu überstragen ansing. Zugleich sieht man aus dieser Rede, wie sich in den späten Manisestationen des Heidenthums die Mythologie der Römer mit der anderer heiduischer Völker vermischte; da außer Vielem in der ganzen Rede, was sich auf altgermanischen Aberglauben bezieht, die jottici in der eitirten Stelle unstreitig Zwerge der dentschen Mythologie sind 66). Denn auch im deutschen Alterthum war die Zeit um Weihnachten und Renjahr eine heilige; dann wurde nämlich der Umgang der Göttin Holda geseiert 67), und diese Feier mochte mit Vermummungen und Spielen versbunden sein, die nachher mit den an den römischen Caslenden des Januars üblichen verschmolzen.

Während die ersten christlichen Lehrer gegen solche tumultuarische Vergnügungen eiserten, führten sie selbst eine Lustbarkeit herbei, die bald einen nicht minder ausgeslassenen Charakter annahm und später gleichfalls Gegenstand kirchlicher Verbote wurde. Um nämlich die tiese Verachtung gegen das Heidenthum an den Tag zu legen, wurde ein eignes Spotts oder Hohnsest eingeführt, das in den Kirchen selbst mit allerlei seltsamen Possen und Vers

<sup>06)</sup> S. Neues Jahrbuch ber Berl. Gefellich, fur beutiche Sprache und Alterthumefunde von v. b. Sagen. I. B. S. 357.

<sup>07)</sup> Grimms bentiche Mythologie S. 169. Aus biesem Umgang, ben bie Göttin Holba in ben Sanfern hielt, um bie fleißigen Spinnerinnen zu belohnen, die faulen zu strafen, ift wahrscheinlich ber ahnliche entstanden, den die Jungfran Maria in ber Chrisinacht mit bem Joseph oder bem Knecht Auprecht halt.

mummungen gefeiert wurde, die, trot ihrer entgegengesfesten Bestimmung, doch wieder vielsach an die heidnischen Lustbarkeiten erinnerten. Dieses sonderbare Fest (gewöhnslich das Narreusest genannt) ist ohne Zweisel sehr früh entstanden; die Zeit seiner Feier war an verschiedenen Orten verschieden, bald Neujahr, bald das Fest der unsschuldigen Kinder, bald das der Beschneidung oder der Epiphanien 68).

Ein Zusammentreffen der christlichen mit den ältern Festen fand auch sonst vielsach statt, z. B. bei verschiestenen Tagen der Heiligen und Märthrer, bei Oftern, das hänsig in die Zeit siel, wo nach germanischer Sitte das Sommersest geseiert und der Sieg des Sommers über den Winter durch ein pantomimisches Spiel dargestellt wurde <sup>69</sup>); und auch hier mochten die Christen den alten Gebräuchen nicht völlig entsagen.

Wenn nun die strengern Lehrer und Gesetzgeber der neuen Kirche Alles, was an den alten Aberglauben erinnerte, gewaltsam zu unterdrücken suchten, gelangten an-

<sup>\*\*</sup> Augustinus in homilia de Kalendis Januarii. — Du Tilliot mémoires pour servir à l'histoire de la fête des Foux. Laus. et Gén. 1741. — Baumann Dissert. de Calendis Januarii. Viteberg. 1666. — Du Fresne Glossar., voce Kalendae. — Frankenstein de novo anno. Lips. 1673. — Warton history of english dramatic poetry. B. I. S. 247. — Menestrier Representations en Musique ancienne et moderne, Cap. 10. — Vetus liturgia aleman. p. 367. — Durandus (ratio div. officii lib. VII. c. 42.

<sup>69)</sup> Zwei Sünglinge, von benen ber eine als Winter, ber anbere als Sommer gefleibet war, rangen mit einanber, bis ber lettere fiegte; f. Grimms beutsche Mythologie S. 440 ff.

bere einsichtsvolle und einflußreiche Männer zu der Neberzengung, daß es heilfamer sei, der tiefgewurzelten Gewohnsheiten zu schonen und nur darnach zu streben, ihnen eine bessere Wendung zu geben. In diesem Sinne wirkte z. B. Gregor der Große 70). Und so kam es, daß der Strom der heidenischen Lustbarkeiten, der sich überdieß schon mit christlichen Elementen vermischt hatte, endlich in die Kirche selbst gesleitet wurde. Die ursprüngliche Bedeutung der Tänze, Gesänge und sonstigen Frenden-Außerungen gerieth allmälig in Bergessenheit, und was eigentlich zur Verherrlichung des Saturn oder Bacchus bestimmt gewesen war, wurde nun auf den Johannes, Stephanns oder auf Christus selbst übertragen.

An den heiligen Tagen pflegte sich das Bolf um die Kirchen zu versammeln, Zelte von Baumzweigen zu ersbauen und frohe Gelage zu veranstalten 71). Da nun die heidnischen Festzeiten oft mit den christlichen coincidirten, so begann die Fröhlichkeit, sich an diesen auf ähnliche Art, wie an jenen auszusprechen, und die entfesselte Lust füllte die Kirchen und Kirchhöfe mit Tänzen, Mummereien und

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Gregorii M. Epistola ad Mellitum abbatem, in Gregorii M. opp. Par. 1705 fol. Tom. H. p. 1176 nub 1177.

<sup>71)</sup> Gregorius M. l. c. Et quia boves solent in sacrificio daemonum multos occidere, debet his etiam hac de re aliqua solemnitas immutari, ut die dedicationis vel natalitiis sanctorum Martyrum quorum illic reliquiae ponuntur, tabernacula sibi circa easdem Ecclesias, quae ex fanis commutatae sunt, de ramis arborum faciant, et religiosis conviviis solemnitatem celebrent. ©. Jacobus Gretser, de Festis Christianorum et benedictionibus, in tenen Opp. Acgeneburg, 1735. Tom. V. pag. 145.

profanen Befängen. Bielleicht bezieht fich bie oben ange= führte Rebe bes beiligen Eligins auf bergleichen Tumult in ben Gotteshäusern; auch wird schon in ben Capitularien bes 6. Jahrhunderts das Tangen in den Kirchen mehrfach verboten. Es konnte nicht fehlen, baß sich bei solchen Belegenheiten Canger und Poffenreißer einfanden, um ber Bergnügungs= und Schanluft bes Bolfs Rahrung zu ge= ben. Schon ein Capitular aus der Carolingischen Zeit scheint hierauf Bezug zu haben 22); es wird hier ben Scenicis verboten, geiftliche Rleiber anzulegen, mas boch vermuthlich von ihnen geschah, um in Gemeinschaft mit ben Beistlichen in ben Kirchen ihr Spiel zu treiben. 2lus= brücklich aber tabelt ein späterer Synodalbeschluß biesen Unfug, ben man, wenn gleich bas Berbot vom Jahr 1316 ift, mit Grund für viele Jahrhunderte älter halten fann 73).

Die Heiligkeit bes Orts und bes Tages mußte bestänbig ermahnen, statt profaner Begebenheiten bie heiligen Geschichten, beren Erinnerung bas Fest gewibmet war, zu

<sup>23)</sup> Heinecc, capit. lib. V. c. 388, pag. 1509.

<sup>73)</sup> Conc. Germ. IV. p. 257. Tit. III. Syn. Dioeces. Wormat. In Ecclesia ludi fiunt theatrales, et nou solum in ecclesia introducuntur monstra larvarum, verum etiam presbyteri, diaconi et subdiaconi insaniae suae ludibria exercere pracsumunt, facientes prandia sumptuosa et cum tympanis et cymbalis ducentes choreas per domos et plateas civitatis. — Praeterea destricte inhibemus, ne Sacerdos, qui, ut in festo S. Johannis, more solito Missam celebret, assumetur, aliquam personam Ecclesiasticam vel mundanam, mimos, vigellatores vel tympanatores ad coenam vel ad prandium invitet, vel illos aut alios, qui musicis instrumentis canere consueverunt, in Ecclesia vel extra in domo vel platea eundo vel chorizando sequatur.

Gegenständen ber Darstellung zu machen; und so fam es, baß bie Reime bes Dramas, bie wir schon im Ritus ber ältesten driftlichen Feste schlummern saben, sich vollkommen jum Schauspiel entwickelten. Go lange biefes in Sanben ber umziehenden Mimen und leichtstuniger Geiftlichen, Die sich ihnen auschlossen, blieb, konnte es ihm freilich an Ans= gelaffenheit und manniafacher Entweihung des Seiligen nicht fehlen, baber die Rirche sich mehrfach veranlaßt sah, Berbote gegen baffelbe zu richten. Aber man mußte bald gewahr werben, bag ber einmal geweckte Sang bes Bolfs zu folden Beluftigungen fich nicht unterbrücken laffe; und ber Clerus, von jeher bemüht, die Wunderbegebenheit ber Erlöfung zu verbildlichen, begann, zur Erreichung eben Dieses Zweckes, sich jenes Hanges zu bemächtigen. Es beburfte in der That nur eines schwachen äußeren Impulses, um die Beiftlichen zu bestimmen, die Aufführung ber beili= gen Geschichten selbst zu übernehmen. Die Symnen und Antiphonen der Kirche, die Neden der Briefter, so wie verschiedene Handlungen des Cultus hatten, wie wir gesehen, bas bramatische Element mehr und mehr entwickelt; bie Weise, in welcher die heilige Geschichte bem Bolke vorge= tragen wurde, war oft in's Mimische übergegangen 74); seit lange pflegten bie Beiftlichen während bes Lefens ber bi= blischen Terte eine Rolle zu entfalten, auf welcher die vor= gelesenen Abschnitte verbildlicht waren; ber Uebergang gur

<sup>74)</sup> Man findet alte Mannscripte der Bibel, in welchen die in Dialog übergehenden Theile der Erzählung mit Noten und mit Hesterschriften, wie: Jesus cantando, Petrus cantando verschen sind, was effenbar auf eine dramatische Art der Accitation schließen läßt. S. L. Roux de Lincy, le Livre des Légendes, introd. p. 29.

lebendigen und vollkommen bramatischen Darstellung war also sehr nahe gelegt. Bur Veseitigung des Vorwurfs, die neue Sitte sei des Gotteshauses unwürdig, berief man sich auf die Erbauung und Velehrung, die dem Volke aus sol= chen Schauspielen erwachse.

Wurbe nun bieser Zweck auch nicht immer allein im Auge behalten, mischte sich auch mancher weltliche Scherz in die fromme Unterhaltung, so kam die Kirche doch im Allsgemeinen von ihrem frühern Verdammungsurtheile zurück, ja förderte selbst bergleichen Darstellungen, die sie durch den Namen "Mysterien", der ihnen in verschiedenen Descretalen und Concilienschlüssen beigelegt wird, mit andern Handlungen des Cultus auf gleiche Linie stellte.

Man wird nicht erwarten, daß wir der Hervorbildung bes geiftlichen Schauspiels, beffen Anlage wir schon im Ritus ber ältesten Kirche erblickten, einen bestimmten Zeitpunkt anguweisen suchen werden. Wie früh diese in einzelnen Erschei= nungen im Drient Statt hatte, haben wir gefeben; wir lernten zugleich die Kefte kennen, an beren kirchliche Branche fich bie ersten bramatischen Darftellungen knüpften. Die Nachrichten und Documente, die und von ähnlichen Erscheinungen im Albendlande aufbehalten find, steigen nicht in gleich frühe Zeit hinauf; aber da unsere Kenntniß ber ältern Periode bes chriftlichen Europa nicht überall aus reichhaltigen Quellen fließt, ba von ihren literarischen Denkmalen verhältniß= mäßig nur wenig auf uns gefommen ift, überdieß Runden ber erwähnten Art immer nur gelegentlich, nie um ihrer selbst willen, von den Chronifenschreibern mitgetheilt wer= ben, so läßt fich mit feiner Urt von Gewißheit annehmen, baß bie und zufällig aufbewahrte alteste Nachricht auch ben ersten Anfang bes geistlichen Schauspiels bezeichne.

Man hat die Vermuthung aufgestellt, daß stumme Vorstellungen aus der heiligen Geschichte dem eigentlichen geistlichen Drama vorausgegangen seien. Dahin gehört, was in den Veschlüssen der Vormser Synode vom Jahr 1316 als eine alte Sitte angeführt wird, die bildliche Darsstellung der Auserstehung Christi in der Ofternacht 75);

ad a. 1316. Praeterea, cum proficuum, imo necessarium sit, ut receptae ab antiquo consuetudiues quaedam, ob novellarum adiuventionum superstitiones refraenandas, commutentur in melius. Inde est, quod cum a nostris Antecessoribus ad nos usque pervenerit, ut in sacra nocte Dominicae Resurrectionis, ad sustotlendam Crucifixi imaginem de seputchro, ubi in Parasceve locata fuerat, nimia virorum et mulierum numerositas certatim sese comprimendo, Ecclesiam simul cum Canonicis et Vicariis introire nitantur opinantes erronee: quod si viderent Crucifixi imaginem sustolli, evaderent hoc anno inevitabilem mortis horam. His itaque obviantes statuimus: nt Resurrectionis Mysterium, ante ingressum plebis in ecclesiam deinceps peragatur, debita cum devotione et reverentia.

S. auch Julii Bollandiani vita S. Udalrici T. II. fol. 103 und bie Schrift G. Freytag, de origine scenicae poesis apud Germanos, Berolini 1838, welcher wir einige ber obigen Netizen verbanken.

lleber die unsprüngliche Bedentung des Wortes Mysterium, welche fast mit der von Sacramentum zusammenfällt, siehe das Corp. Jur. Can. cl. cap. 84, §. 2. Mysterium itaque, fratres, ob hoc dicitur, quod secretam et reconditam habeat dispensationem. Sacriscium autem, quasi sacrum factum, quia prece mystica consecratur pro nobis in memoriam dominicae passionis. §. 3. Sacramentum vero est in aliqua celebratione, quum res gesta ita sit, ut aliquid significare intelligatur, quod sancte accipiendum est. Sunt autem sacramenta, baptisma, chrisma, corpus et sanguis Christi, quae ob id sacramenta dicuntur, quia sub tegu-

ferner am himmelfahrtstage bas Aufziehen bes Bilbes Chrifti in ben Kirchen = Simmel und bas Berabwerfen eines brennenben Bilbes bes Satans 76); bas Aufbauen einer Rrippe zu Weihnachten, Die Darftellung ber brei Könige, wie sie bem Chriftfinde hulbigen u. f. w. Aber wenn gleich ein hohes Alterthum dieser Bräuche fehr wahrscheinlich ift, fo wird boch schwerlich bewiesen werden können, daß fie älter seien, als bie frühften geschriebenen geiftlichen Dramen bie auf uns gefommen find. Diese steigen zum Theil in die earolingische Zeit hinauf. Wir haben Notiz von zwei Sandichriften alter Rlofterschauspiele vom Jahr 815 77), sowie von bramatischen Stücken, bie ber Abt Angilbert, ein Zeitgenoffe Rarl's bes Großen in friesischer Sprache ge= schrieben haben soll 78). Die Münchener Bibliothek bewahrt zwei, bem 9. und 11. Jahrhundert angehörige, Manuscripte versifieirter lateinischer Dramen über die Geburt Christi 79). vermuthlich Reste von Spielen, die bamals mahrend ber Chriftnacht in ben Kirchen aufgeführt zu werden pflegten. Man bemerke, wie sich hier, sowie in ben oben erwähn=

mento corporalium rerum virtus divina secretius salutem eorundem sacramentorum operatur. Man sieht hierans, für wie heilig die Darstellungen gehalten werden mußten, benen man einen folchen Namen beilegen durfte.

- 74) Kirchmaier in regno papistico.
- 77) Grimm beutsche Mythologie p. 455 und Flogel, Geschichte ber fomischen Literatur, B. I. p. 280.
- 73) Lebœuf, Discours sur l'état des sciences sous Charlemagne, pag. 57.
- 20) Auf diese Hanbschriften hat Guibo Görres in einem lefense werthen Auffat über bas Bassonsspiel von Oberammergan (historisch-politische Blätter von Phillips und Görres, B. VI.) zuerst aufmerksam gemacht.

ten flummen Darftellungen, und in andern, beren gleich gebacht werben foll, wieber eben jene Momente bes Got= tesbienstes bemerklich machen, die sich schon in der fruh= ften Zeit zu bramatischer Geftaltung hinneigten. Aus bem 10. Jahrhundert murden hier vornehmlich die bramati= ichen Stude zu nennen fein, welche bie eble Alebtiffin von Ganbersbeim, Roswitha, nach alt = chriftlichen Legenden perfast bat, wenn bieje jur Aufführung gekommen, und nicht, wie es allen Anschein hat, bloß zur erbaulichen Unterhaltung ber Alosterschwestern geschrieben wären. Doch beniten mir andere Schauspiele von faum jungerem Datum, bie in Form und Inhalt ihre Bestimmung fur bie Dar= stellung beutlich genig zu erkennen geben. Bor allen ift bas Mufterium von ben weisen und thörichten Jung= frauen (in ter Sandichrift 1139 ber königlich frangösischen Bibliothet) hervorzuheben, spätestens aus ber erften Beit bes 11. Jahrhunderts, welcher Zeit ichon die Schrift angehört, nach Leboeuf und Raynouard aber von noch höherem 211= ter 80). Aus biefem Stude erfieht man besonders beutlich, wie bas geistliche Schauspiel aus bem Gottestienste felbit hervorgegangen ift. Während die lateinischen Rirchenlieber, bie barin vorfommen, noch gang bem Gultus angehören, zeigen bie Dialoge in provenzalischer Sprache uns bas aufftrebenbe Drama, Giner lateinischen Karce über Ct. Dicolas, bie sich in einem Manuscript ber Abtei von St. Benoit sur Loire gefunden hat, wird mit Grund ein gleich hohes Alterthum zugeschrieben 81). Leboeuf gibt

<sup>\*\*)</sup> Journal des Savans 1828, p. 297, unb Raynouard, Histoire littéraire des Troubadours, II. 134 ff.

<sup>84)</sup> Journal des Savans 1. c.

von einem um's Jahr 1050 geschriebenen Stücke Nachricht, in welchem Birgil unter ben Propheten auftritt, die ben Erlöser anbeten. Gegen Ende desselben Jahrhunderts bez gegnet uns ein altzfranzösiches Mysterium resurrectionis 82), welches auch dadurch merkwürdig ift, daß ausdrücklich gez sagt wird, es sei von Geistlichen aufgeführt worden.

Gleichfalls ber Zeit nach bem 11. Jahrhundert gehört ein fürzlich herausgegebenes alt=bretonisches Mysterium an 83).

Sehr beachtenswerth ist auch, was Matthäus Paris in seinen Vitae abbatum erzählt: Geoffrey aus der Normandie, Schullebrer in Dunstaple, habe von seinen Schülern ein Mirakelspiel aus dem Leben der h. Catharina aufführen lassen, und dies sei keine neue Ersindung, sons dern dem Herkommen der Magister und Schulen gemäß gewesen. Warton sett diese Darstellung in die Zeit um 1110, doch scheint es richtiger, sie mit de la Rue (Bardes et Jongleurs, T. II. p. 52) erst zwischen die Jahre 1131 bis 46 zu verlegen 84).

Der strenge Innocenz III. fand im Jahr 1210 Beranlassung, ein scharses Berbot gegen die Aufführung dramatischer Spiele in den Kirchen und gegen die Schauspielerei der Geistlichen zu richten 85); basselbe wurde bald

<sup>\*2)</sup> S. bas Théatre français au moyen age von Monmerque unb Michel. Paris, 1839.

<sup>83)</sup> Buhez Santez Nonn ou la vic de Sainte Nonne et de son fils Saint Devy, Archevêque de Mennevie en 519, mystère composé en langue bretonne antérieurement au XII. siècle, publié d'après un manuscrit unique par Sionnet. Paris, 1837.

<sup>\*4)</sup> Warton History of english poetry III. 103 ff. nub Collier Hist. of english dramatic poetry I. 1 ff.

<sup>83) (</sup>C. Jur. Can. cl.) cap. XII. X. de vita et honestate

barauf in mehreren Synobalbeschlüssen wiberholt 86), be= wirfte aber fein Aufhören biefer erbaulichen Unterhaltungen, fondern trug nur bei, ihren Schauplat zu verändern. Kinden fich gleich einzelne Nachrichten, bag anch in ben folgenden Jahrhunderten bie Rirchen zu Buhnen gemiß= braucht wurden, wie benn noch im Jahr 1452 in ber Rirche Santa Chiara zu Neapel eine prächtige Vorstellung in Gegenwart Königs Alfons I. gegeben wurde, so ward es boch im Allgemeinen feit bem 13. Jahrhundert üblicher, bie Mufterien außerhalb ber Gotteshäuser auf öffentlichen Platen, ober wo fich sonst ein geeignetes Local fant, bar= zustellen. Je mehr sich bas Spiel ausbildete und als unabhängig aus bem eigentlichen Gultus hervortrat, um jo naber mußte bies liegen. Apostolo Beno führt aus alten Chronifen an, am Ofterfest 1243 fei auf bem Plate Brato bella Balle zu Pabua ein großes geiftliches Schau-

clericorum (Innoc. III. ad a. 1210) Interdum ludi fiunt in ecclesiis theatrales et non solum ad ludibriorum spectacula introducuntur in eis monstra larvarum, verum etiam in aliquibus [anni] festivitatibus, [quae continue natulem Christi sequuntur], diaconi, presbyteri ac subdiaconi [vicissim] insaniæ suæ ludibria exercere præsumunt [per gesticulationum suarum debachationes obscoenus in conspectu populi decus faciunt clericale vilescere, ——]—. Prælibatam [rero] ludibriorum consuetudinem, vel potius corruptelam, curetis a vestris ecclesiis [taliter] exstirpare, [quod vos divini cuttus et sacri comprobetis ordinis Zelatores] (cf. Bæhmeri annot. 38.)

80) Conc. Trev. d. a. 1227. — Synod. Avevion. a. 1209, c. 17. — Salisb. a. 1274, c. 17. — Ultroject. a. 1293, c. 12. — Conc. Germ. Coll. ed. Schannat, auxit Harzheim 1760, III. pag. 529 und IV. 17.

spiel aufgeführt worden 87). Aus dieser Zeit haben wir auch die erste Kunde von eigenen Gesellschaften, die sich zum Zweck der Darstellung von Mysterien bildeten; so trat im Jahr 1264 in Rom die Brüderschaft del Gonfalone zusammen, um die Geschichte der Passion zu spielen. Es scheint, daß Geistliche mit Weltlichen wetteiserten, bei diesen Borstellungen Rollen zu übernehmen, und die Gesellschaft Battuti, welche im Jahr 1261 in Treviso zusammentrat, hatte die Canonici der dortigen Cathedrale sogar förmlich verpslichtet, ihr jährlich für die Rolle der Maria und des Engels zwei Geistliche zu liefern 88).

Das Bunder von Bolsena, welches einen ungläubigen Priester durch Blutstropfen, die der Hostie entquollen, von der wirklichen Gegenwart Christi bei'm Sacrament des Alstars überzeugte, veranlaßte im Jahr 1264 Papst Urban IV., die Feier des Frohnleichnams oder Corpus Christi anzusordnen. Dieses Fest, das sich noch im dreizehnten Jahrshundert in fast alle Länder Europa's verbreitete, gehörte bald zu den bedeutendsten der Christenheit und wurde nicht allein durch glänzende Umzüge, sondern auch durch dramastische Spiele verherrlicht 89). An manchen Orten sah man das letztere als einen so wichtigen Bestandtheil der gottess bienstlichen Feier an, daß die Handwerfer-Innungen ges

<sup>87)</sup> Tiraboschi IV. p. 423. Muratori Script. rer. Ital. T. VIII. p. 365.

<sup>88)</sup> Riccoboni T. I. Der allgu ffeptische Tirabofchi (T. VIII. pag. 291) zieht biese Nachrichten, unseres Bedunkens mit Unrecht, in Zweisel.

<sup>8</sup>º) Cavanti Thesaur. sacr. rit. T. I. p. 495 und 500 bie 3us fațe von Meratus. S. auch bie Schilberungen biefes Festes in Gretser, Bauldry und Aruaud.

feglich gebunden maren, Schauspiele zu Ehren bes heiligen Sacraments aufzuführen.

Die Blüthezeit bes geistlichen Dramas, die man vom 24. Jahrhundert an datiren kann, ist durch mehrsache Tarstellungen, neuerdings auch durch Herausgabe ihrer wichtigsten literarischen Denkmale so bekannt geworden, daß es genügen kann, sie hier nur in allgemeinen Umrissen und in so sern zu schildern, als ihre Kenntniß für das Berstehen des gleichzeitigen und spätern spanischen Dramas wesentlich förberlich sein wird. Es scheint zweckbienlich, hierbei hauptsächlich Frankreich und England in's Auge zu sassen, da über die lange und glänzende Reihe von geistlichen Schauspielen, die sich in diesen Ländern entwickle, die gründlichsten Forschungen augestellt und die zahlreichsten Documente vorhanden sind 90).

Seit 1268 begann die Burgerschaft von Chester, jährlich eine Reihe von Mufterien, ober, wie fie in England hießen, Mis

o) Warton, Hist. of english poetry III. 153 ff. — Beauchamps, Hist. du théatre français Vol. I. — Bouterwef V. 95 ff — Andrès, Origine, progresso e stato di ogni literatura T. V. — Ginguené III. — Tiraboschi VII. — Riccoboni I. — Collier, Hist. of english dramatic poetry I. und II. — Onésime le Roy, Etudes sur le mystères et sur divers manuscrits de Gerson. Parls, 1837. — Achille, Judinal mystères inédits du quinzième siècle. Paris, 1837. — Théatre français au moyen age publié par Monmerque of Michel. Paris, 1839. — Ancient Mysteries described by William Hone. London, 1823. — A collection of english miracle-plays or Mysteries by William Marriott, 1838. — S. auch G. Gérres in den historisch-politischen Blättern, B VI, und in Bezug auf das Bibliographische das musterhaft gründliche und vollständige Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte von J. G. Th. Gräße, Band II. Albth. 2. Dreeden, 1842.

rafelspielen aufzuführen. Un diese schlossen sich etwas später ähuliche und nicht minder berühmte Darftellungen in ber Wildfirf-Abtei und zu Coventry. Die altesten uns aufbewahrten Stude, aus Ebnarbs III. Zeit, find rohe Dramatifirungen ber heiligen Geschichte von vorherrschend epischem Ton, meift fehr furz und aus einer planlosen Aneinanderreihung verschiebener Auftritte bestehend. Ein Prolog pflegt bas Bange einguleiten, ein Epilog es zu schließen. In ber Folge gewan= nen biese Spiele immer größere Ausbehnung, fo bag ein Tag zu ihrer Aufführung nicht mehr genügte, und 3. B. bas Mysterium von der Weltschöpfung, an dem man sich 1409 zu Efinnerswell erbaute, eine volle Woche spielte. Noch umfangreicher war der Cyflus von Mysterien, in welchem um die nämliche Zeit zu Chefter die ganze Welt= geschichte von der Schöpfung bis zum jungften Gericht bargestellt wurde; und so weit war die Beistlichkeit von ihrem früheren Verdammungeurtheil zurückgekommen, bag ben Zuschauern, welche ber ganzen Reihe bieser frommen Schauspiele beiwohnen murden, taufendjähriger Ablag versprochen ward.

Das französische Theater war durch vielfache, Jahrhunderte lang fortgesette Versuche, unter denen nachträglich noch das Mirakel vom Theophilus, die älteste dramatische Bearbeitung der Faustsage, genannt werden möge 90 b), genug herangereist, um sich gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts vollkommen siriren zu können. Den äußern Impuls gab Folgendes. Um das Jahr 1398 vereinigte sich eine Gesellschaft von Pariser Bürgern und Handwerfern zu bem gemeinfamen 3wed, geiftliche Spiele aufzuführen. Bum Local ihrer Darftellungen wählte fie bas Dorf St. Maur les Fossés bei Bincennes, weil Die Relianien bes St. Babolein und St. Maurus und bie ba= felbst befindliche Wunderquelle viele Fremde borthin locten. Der erfte bort vorgestellte Gegenstand war die Passion Christi. Dieses Spiel hatte aufänglich in ber Charwoche Statt, ward jedoch wegen bes Beifalls, ben es fant, ipater auch außer biefer Zeit wiederholt. Bald aber, ba ber ungemeine Bubrang bes Bolfs Erceffe veranlaßt hatte, legte ber Prevot von Baris ber Aufführung fol= der Stude hinderniffe in den Weg. Die Schaufpieler richteten nun eine Bittschrift an König Karl VI., und erhielten von ihm am 4. Dec. 1402 einen Freiheits= brief. In Folge biefer Concession durften fie ungeftort in Paris und ber Umgegend spielen und ihr Theatercoftum auch auf ben Strafen tragen. Bon bem Ramen, ben ihnen baffelbe Patent mit Rudficht auf ihr erftes und berühmtestes Stud beigelegt hatte, hießen sie fortan les Confrères de la Passion 90 c).

Anfänglich spielten sie auf ben Straßen, später schlugen sie im Hotel de la Trinité, bann im Hotel de Flandre und zulest im Hotel de Bourgogne ihren sesten Wohnsis auf. Ueber ber Thur bes Theaters war das Wappen ber Passionsbrüder angeheftet, ein steinerner Schilb mit bem Kreuze und ben Leibenswertzeugen. Der Kreis, in bem

Oc) Dulaure, Histoire civile, physique et morale de Paris,
 T. VI. p. 14. Taillandier, Notice sur les confrères de la Passion.
 Paris, 1834. Gràge a. a. D. S. 1126.

fich ihre Darstellungen bewegten, blieb übrigens nicht auf die Baffion beschränkt. Die gange Geschichte bes alten und neuen Testaments, das gange Gebiet ber Beiligen= Legende mußte bagu berhalten. Die längern Stude maren in Tage (journées) abgetheilt und spielten so viele Tage, wie sie bergleichen Abtheilungen hatten, wodurch sich die Dauer einer folden Vorstellung bisweilen auf funf Wochen erstreckte. Selbst bie einzelnen Journées behnten sich oft fo in die Lange, bag um Mittag eine Paufe von einigen Stunden gemacht werben mußte, um ben Spielern nur etwas Rube zu gonnen. Die Stücke, fo viel wir von ben erhaltenen Reften urtheilen fonnen, waren fast burchaus bialogisirte Geschichten von endloser Breite, ohne alle bramatische Verknüpfung ber einzelnen Scenen, Darftellungen ganger Lebenstäufe, ja Summarien ber gangen beiligen Beschichte; und bei Schätzung berselben fonnen Gingel= heiten voll poetischer Kraft und Wahrheit ben gänzlichen Mangel an Berechnung und Glieberung bes Plans, bie unfägliche, fich in ewigen Wiederholungen ergebende, Weit= schweifigfeit ber Behandlung schwerlich vergüten. Zugleich wurde in diesen Musterien Scherz und Ernft auf's willführlichste burcheinander gerührt, bas Romische in aben= theuerlicher Mischung mit bem Tragischen verbunden. Nicht felten mußte der Teufel die Rolle des Lustigmachers über= Der recitirende Vortrag, meist in furzzeiligen jambischen Versen, wechselte mit bem musikalischen, zum Theil auch mit gefungenen Chören.

Das Personal und ber Apparat, die zu diesen Stücken erfordert wurden, mussen ungehener gewesen sein. Die Einrichtung bes Theaters wird folgender Maßen geschildert,

und man fann annehmen, baß biese Schilberung und im Wesentlichen nicht bloß ben Zustand ber frangösischen, son= bern auch ben ber übrigen Bühnen im bamaligen Europa zeigt; für England und Deutschland wenigsteus wird bies burch ausbrückliche Zeugnisse bestätigt 91). Der Schauplat zerfiel in brei Theile. Dben nach hinten zu ftand ein bobes Gerüft, ben Himmel und bas Baradies vorftellend; auf ihm befanden fich ber Sit Gottes und ber Thron ber beiligen Dreieinigfeit, von Engeln und Beiligen umgeben. Unterhalb biejes Gerüftes lagen bie Erbe und bas Burga= torium; gang unten aber bie Solle, in Geftalt eines Drachens, burch beffen Rachen bie Teufel emporftiegen und hinabfuhren. Bur Seite war eine Rische mit Vor= bängen, wo, wie man annahm, alles bas vorging, was nicht vor die Zuschauer gebracht werben fonnte; zugleich standen auf der Buhne felbst Bante; auf die fich bie Schauspieler nach Beendigung ihrer Scenen nieberließen. Die Site ber Zuschauer waren reihenweise hinter einander erhöht und, wie die Bühne, nach religiösen Neberlieferungen benannt; die höchsten hießen bas Paradies. Um Decorationen und Maschinerie ber Buhne so glanzend wie möglich auszu= statten, scheute man weber Mühe noch Rosten 92). Wenn

<sup>91)</sup> S. Strutts Manners and Customs und nach ibm Hone, ancient Mysteries, p. 217. — Fichard, Frankfurter Archiv, III. pag. 137—158. Hoffma n, Iter austriacum, pag. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) In der 38. Serée von Guillaume Bonchet liest man; "Quelqu'un de la compagnie nous va conter qu'il avoit vu joner la Passion à Saumur, et qu'entre autres choses fort singulières qu'il avoit remarquées en ces jenx c'étoit que le paradis étoit si beau à cause de l'excellence de la peinture, que celui qui l'avoit fait, se vantant de son ouvrage disoit à tous ceux qui

die Darstellung im Freien Satt fand, scheint man sich eines beweglichen, auf Näder gestellten, Brettergerüftes bestent zu haben 93).

Nach bem Vorbilde bes Parifer Theaters errichtete man balb ähnliche in vielen Städten Franfreiche. Aber nicht überall bilbeten fich ftebende und regelmäßige Schau= spielergesellschaften. Wie auch tie Confrérie de la Passion zur herstellung bes unglaublich großen Bersonal's, bas manche ihrer Stude erforderten, oft vom Bublicum unter= ftutt wurde, fo übernahmen an manchen Orten die angeschensten Einwohner selbst die Leitung bes Spiels. Aus ben Archiven ber Burgundischen Stadt Ceurre ift ein Brotofoll vom Jahr 1484 befannt gemacht worden, in welchem fich ein Dichter verbindlich macht, ben Burgern ber Stadt, gegen angemoffene Bezahlung, ein Mufterium von dem Leben ihres Schutyatrons zu liefern. Bei Bertheilung ber Rollen wurden hauptsächlich die Kirchen= und Klosterschulen, die geistlichen Brüderschaften und die verschiedenen Zünfte berücksichtigt; vor Darftellungen aber, bie ein ungewöhnlich großes Personal verlangten, veranstaltete man einen pomphaften Bug, bei bem unter Trompetenstößen ber sogenannte eri du jeu, b. h. eine an die gange Bürgerschaft gerichtete Aufforderung zur Theil=

admiroient ce paradis: "Voilà bien le plus beau paradis que vous vîtes jamais, ne que vous verrez." — In bem Mysterium le vieil Testament sindet sich in der Schöpfungösene die Anweisung: "Adonque se doit tirer uu ciel de couleur de seu, auquel sera écrit: Cœlum empyreum." — S. Saint-Beuve, Tableau de la poésie française au XVIe siècle. Paris, 1843.

<sup>93)</sup> Collier, History of english dramatic poetry, V. II. pag. 152.

nahme an bem Spiele verlesen ward. Waren sämmtliche Rollen vertheilt, so leisteten die Spieler einen feierlichen Eid, ihre Partien wohl einzustudiren und sich zur gehörigen Zeit einzusinden, ja setten ihr Leben und ihre Güter dasur zum Pfande. Die Handschrift, welche die Rollen enthielt, nannte man die Ordnung oder das Negister des Stücks; "Register-Führer" hieß berjenige, der die Darstellung leitete. Die Errichtung der Bühne besorgte in Seurre der Bürgermeister selbst. Nach Beendigung sämmtlicher Vorbereitungen wurden die Spieler durch öffentlichen Aufschaft unter klingendem Spiel, in vollem Costüm und sämmtlich beritten, durch die sesstlich geschmückten Straßen der Stadt bis an den Plat, wo die Bühne aufgeschlagen war, und die Vorstellung nahm ihren Anfang 94).

Eine besondere Classe bes geistlichen Schauspiels neben den Mysterien bildeten die Moralitäten, oder solche Stücke, in denen die moralisch allegorische Deutung das geschicht-liche Element überwog. Man pflegt das Entstehen derfelben ins 15. Jahrhundert zu setzen und auf folgende Art zu erzählen. Schon vor dem Zusammentreten der Passionsbrüsder hatte einer Corporation von Schreibern des Parlaments und des Chatelet's das Borrecht zugestanden, die Anordnung der öffentlichen Feste zu leiten. Diese Genossenschaft (les Clercs de la Bazoche) wollte nun mit der Confrérie de la Passion in der Darstellung von Mysterien wetteisern; aber die letztere, sich auf ihr Privilegium berusend, legte ihr hierbei Hindernisse in den Weg und aus diesem Grunde, sagt man, gingen die

<sup>\*4)</sup> Achille Jubinale, Mystères du XVe siècle, préface pag. XLII.

Cleres zur Erfindung der Moralitäten über. Allein man fann zuversichtlich annehmen, bag biefe Art von Studen, wie sich vom Hange bes ganzen Mittelalters zur Allegorie erwarten läßt, weit älter war. Schon im Anfang bes 13. Jahrhunderts finden wir ein theologisches Drama von Etienne Langton, worin die Wahrheit und die Gerechtig= feit Atam wegen bes Gunbenfalles vor Gott anflagen, bas Mittleiden und ber Friede aber ein Wort für ihn ein= legen, und hierauf Gott ber Bater mit seinem Cohne ver= abredet, ben Streit burch die Menschwerdung beizulegen. Sierher gehört auch eins ber älteften uns erhalte= nen Dramen in Tentichland, ber Ludus paschalis de adventu et interitu Antichristi 95), in bem bie Rirche, Die Synagoge, Die Barmbergigkeit und Die Gerechtigkeit auftreten. Unch in den französtischen Musterien waren von Alters ber ähnliche Bersonificationen beimisch gewesen; nur bag hier bas historische Element bas vorherrschende war. Soviel ift aber allerbings gegründet, daß feit ber ersten Sälfte bes 15. Jahrhunderts ber Geschmack an fol= chen allegorischen Spielen besonders herrschend wurde und allmälig so überhand nahm, daß die Mysterien fast bavon verdrängt wurden. Vornämlich war dies in England und Frankreich ber Fall. Das Personal in diesen Moralitäten bestand fast gänzlich aus allegorischen Figuren. Die verichiebenen Tugenden und Lafter, Die Gunde und ber Tob, ber Glauben, die Hoffnung und die Liebe spielten bie

<sup>95)</sup> Abgebrucht in Petz Thesaurus Anecd, novus, T. II P. III. col, 185—196; vergl, Hoffmann Fundgruben I. 242—244. Iter Austr. 146, 243. Kugler, de Werinhero saec. XII. monacho Tagerns Berol. 1831.

Hanptrollen dabei. Aber man ging weiter bis zur Personification ber abstractesten Begriffe. Nicht nur bas llebel= berathensein und Wohlberathensein, bas selige und bas unselige Ende, bas Fasten, bas Gebet und seine Schmefter bas Allmosen, die Hoffnung - auf - langes -Leben, bie Scham - feine - Sunden - in - beken= nen, traten leibhaftig, redend und handelnd auf die Bühne, sondern anch bas Blut Abels, Die Todten= vigilien, nämlich: Creator omnium, Vir fortissimus, Homo natus de muliere und Paucitas dierum, bas Mehr und bas Weniger und bie verschiebenen Tempora von Beitwörtern, 3. B. Regno, regnabo, regnavi. Der Teufel und bas Lafter burften nie fehlen; jener erschien in furchtbarer Gestalt, mit langer rother Rase, mit Schwang und mit gespaltenen Rlauen; tas Laster bingegen war eine Art von komischer Figur im bunten Aleibe, eine Beitsche in ber Sand. In ber Erfindung bieser munderlichen Stude befundet fich nicht felten eine ungemeine Kraft ber Phantasie, in ber Leitung bes Plans viel Scharffinn und feine Berechnung.

Aus ben Mysterien und Moralitäten leitet die gewöhnliche Ansicht den Ursprung des ganzen neuern Schauspiels her; als der Zeitpunkt, wo die ersten weltlichen Dramen aus den geislichen hervorgedrungen seien, wird dann das Ende des 15. Jahrhunderts angeben. Die Darstellungen der heiligen Gesichichte boten allerdings profane Clemente genug dar, die dem weltlichen Theater, namentlich dem historischen Schauspiel, zu Anknüpfungspunkten dienen konnten; auch finden sich sichon unter den Aufführungen der Passionsbrüder einszelne von rein weltlichen Begebenheiten erwähnt (wie

3. B. 1395 die Weschichte der Grifeldis, 1459 die Berftorung Troja's aufacführt wurde); und die Clercs de la Bazoche gingen nicht allein in einzelne Moralitäten, g. B. in ber befannten Bernrtheilung bes Bankets, gang über ten reli= giöfen Rreis hinaus, fondern ftellten, gur Ergötung neben ber Erbauung, auch Farcen ohne allegorische Figuren bar. Man fann baber bas geiftliche Schaufpiel bes Mittelalters als eine wichtige Quelle bes neuen Dramas gelten laffen; aber boch nur als eine von mehreren, welche zusammen= strömten, um in ihrer Vereinigung erft zu bem mannig= faltigen Bangen anzuwachsen. Denn entschieben irrig ift es, wenn man glaubt, bie Benossenschaften, von benen zulett die Rede mar, hätten die ganze bramatische Thätig= feit ihrer Zeit in sich absorbirt. Was wir oben burch Zu= fammenftellung einiger Zeugnisse unter vielen barguthun versuchten, daß mimische Darstellungen während ber gehn ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung nie gang außer Brauch famen, läßt fich für die folgende Zeit durch noch weit zahlreichere Beweisftellen außer allen Zweifel feten. Mit Nebergehung aller jener vielfachen Erwähnungen ber Mimen und Joenlatoren bei den Chronifenschreibern 96), mögen hier nur einige ber wichtigern und ausbrudlichen Zeugnisse von bem Vorhandensein eines rein weltlichen Schanspiels angeführt werben. In ber Lebensgeschichte bes h. Thomas, Erzbischoffs und Märtyrers, von William Fitstephen, aller Wahrscheinlichfeit nach vor 1182 ge= schrieben, heißt es vom damaligen London schon: "London befitt ftatt ber Theaterftude, ftatt ber scenischen Spiele,

<sup>90)</sup> Namentlich auch in ben Quellen ber provenzalischen Literaturgeschichte, worauf wir zurucksommen werben.

beiligere Spiele, Vorstellungen von den Wundern, welche bie heiligen Bekenner vollbracht haben, ober von ben Leiben, worin die Standhaftigfeit ber Märtyrer fich verherrlicht hat," - was boch entschieden anf bas Befanntsein weltlicher Schauspiele im bamaligen Europa schließen läßt. Raoul Tortaire (in Bibl. Floriac. p. 335) ergählt von Schauspielen, die Bergog Beinrich I. von der Normandie im Jahre 1120 babe aufführen laffen. Um die Mitte bes 13. Jahr= bunderts spricht Thomas von Aquino (Quaest, disp. Q. 168, Art. 3) von bem Gewerbe ber Schauspieler (officium Histrionum) und nennt es erlaubt, falls es nicht gemiß= braucht werbe. Lateinische, vielleicht zur Aufführung auf ben Universitäten bestimmt gewesene Stade bes 13. und 14. Jahrhunderts find mehrere vorhanden 97). - Geronimo Squarzafico, in seinem Leben bas Betrarca, ergablt, ber Cartinal Giovanni Colonna habe bas Schauspiel febr ge= liebt, aber geklagt, daß in ben Dramen und theatralischen Darstellungen jo große Licenz berriche, und daß ce feine Roscii mehr gebe, die mit Runft und Anftand zu spielen wüßten. Betrarca selbst schrieb in seiner Jugend eine Comodie (Petr. Ep. II. 7) - Als die Sohne Philipps bes Schönen 1313 ben Ritterschlag erhielten, murben bei bem Fest neben verschiedenen geiftlichen Schaustücken auch mehrere von rein weltlichem Inhalt bargestellt, unter andern ber gange Lebenslauf bes Reinefe Fuchs, ber erft als Argt, bann als Priefter, eine Spiftel und ein Evangelium lesend, hierauf als Bischof und Erz-

<sup>97)</sup> Tiraboshi VII. 200. — Haupt, Exempla poes. lat. med. aevi, p. 18. sqq. — Wright, Early mysteries and other latin poems. London. 1838.

bischof, und zulett als Papst, beständig Hühner und Küchlein fressend, erschien. Unter den Dichtern der Nordfranzosen wird schon im 12. Jahrhundert Guillaume von Blois als Berfasser einer Tragödie von Flaura und Marco, und einer Comödie, Alba, in lateinischen Versen genannt 98). Endlich ist uns aus dem 13., spätestens 14. Jahrhundert das anmuthige Schäserspiel Robin et Marion von Johann Bodel aus Arras ausbewahrt 99).

Weisen wir nun noch auf die Vorstellungen hin, die unter dem Namen ludi domini regis am Hose der engslischen Könige seit lange üblich waren; auf die Spottspiele mit allegorischen Figuren, zu deren Darstellung die Gesellschaft der Enfans sans souei in Paris von Karl VI. privilegirt wurde; auf die allgemeine Verbreitung der Mysterien und Moralitäten auch in Deutschland und den ausgrenzenden Ländern, Böhmen und den Niederlanden 100), so wie darauf, daß überall diese geistlichen Spiele vornämlich an den Tagen der drei Könige, des h. Stephan, des Evangelisten Johannes, der unschuldigen Kindlein, des Corpus Christi und am Osterseste Statt sanden 101); und endlich auf die Fastnachtsstücke, die während des 15. Jahrhunderts in Deutschland sehr beliebt wurden, so haben

<sup>98)</sup> Petrus Blesens. ep. 93 in Bibl. PP. Lugd. T. XXIV. pag. 1012.

<sup>99)</sup> Monmerqué et Michel, Théatre français au moyeu age, p. 97—135.

<sup>100)</sup> Mone, Altbentiche Schanbuhne, hoffmann, Fundgruben und Iter austriacum. — Dobrowöfy, Geschichte ber Bohmischen Literatur, p. 299 ff. hoffmann, Altnieberlanbische Schanbuhne.

<sup>101)</sup> Mone, l. c. pag. 14. — Collier, V. I. pag. 11. — Gerbert; De cantu et musica sacra, T. II. pag. 83.

wir bas europäische Drama bis an die Grenze seiner mit= telalterlichen Periode und an die bes gegenwärtigen Ueber= blicks begleitet. Als bas hauptmoment ber unn begin= nenden neuen Cpoche fann man bas Studium ber claffi= schen Literatur bezeichnen. Um frühften und entschiedensten gab sich bieser Einfluß in Italien kund. Aber bier, wie in ben meiften ganbern, wirfte er auf bie Entwickelung ber Reime eines ächten Nationaltheaters weit mehr hindernd als förbernd. Statt bie einbeimischen Unfänge bes Dramas bem Beifte ber Zeit und ber Nation gemäß auszubilben, und nur nach antifen Muftern zu höherer Runftvollendung zu erheben, begann man auf bas volksthümliche Element der Kunft vornehm hinabzusehen, und suchte in's Leben zu rufen, was kein vitales Princip in sich trug, ein 3wit= tergeschöpf, in ber Form ber Untife nachgeäfft, bem Beifte nach himmelweit von ihr verschieden, haltlos und ohne eigenthümliche Lebensfraft. Um bas Unbeil voll zu machen, stempelte man eine schiefe Interpretation ber Aristotelischen Regeln zum Gefet und nahm fich, in blinder Verehrung für alles aus bem Alterthum Stammenbe, oft bie schlechtesten Muster zur Nachahmung, für die Tragodie 3. B. ben Seneca. Nachdem die Rönische Akademie der Be= lehrten und Dichter im Jahr 1470 einige Luftspiele des Plantus lateinisch aufgeführt und so den Gegensatz der Commedia erudita gegen bie Commedia dell' arte auf= gestellt hatte, wendeten sich die Bestrebungen ber Dichter und ber Geschmad bes gebilbeten Publifums fast ausschließlich biefer neuen Richtung zu, und so haben sich bie heterogenen Formen ber populären Farce und ber, nach überkommenen Borichriften gemodelten, Comodie und Tragodie bis auf unfere Zeit schroff und unvermittelt gegenüber gestanden. Auch in Frankreich begann man, seit sich vom Jahr 1540 an Uebersetungen lateinischer und griechischer Stude verbreiteten, von bem Streben nach Wieberbelebung ber antifen Tragodie und Comodie ausznachen. Gben biese Richtung trug bei, ben Verfall ber geiftlichen Buhne herbeizuführen. Denn indem die gebildeten Dichter verschmähten, burch Composition von Musterien und Moralitäten ben Bedürfnissen ber Gegenwart zu bienen, überließen fie biefe Gattung ber Improvisation ober ber Fertigfeit handwerksmäßiger Boeten, und führten fie einer Entartung und Zugellofigkeit entgegen, welche die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich ziehen mußte. Die geiftlichen Darftellungen ber Confrérie de la Passion wurden im Jahr 1547 burch eine Parlamentsacte verboten; die Gesellschaft der Bazoche war schon 1547 aufgehoben worden; und wenn gleich bie gange Gattung religiöser Schauspiele noch ziemlich lange fortbestand, ja fich in einzelnen Reften bis auf ben heutigen Tag erhalten hat 102), so fann man boch im Allgemeinen annehmen, bak fie vom Ende bes 16. Jahrhunderts an in allen Ländern ein einziges ausgenommen — immer mehr an Bebeutung verlor und zu feinen weitern Ausbildung mehr gelangte.

Daß Deutschland Jahrhunderte lang zu keinem bluhenden und ächten Nationaltheater gelangen konnte, mag

<sup>102)</sup> Dergleichen find z. B. die Baffionofpiele zu Oberammergan im bairischen Hochlande; Die Darstellungen ber heiligen Geschichte, die alljährlich an verschiedenen Festen in der Kirche Ara Cöli zu Rom wiederholt werden. Im Frühjahr 1839, am Fest des S. Ginseppe, sah der Verfasser in dem sicilianischen Städtchen Canicatti ähnliche Borstellungen, die anf eigens erbanten Gerüsten in den Straßen aufgeführt wurden.

verschiedenen Ursachen beizumessen sein, aber als eine der= selben ist unstreitig eine ähnliche Einwirkung ans dem 211= terthum zu nennen, wie sie sich in Italien und Frankreich fund gab. Schon um eben bie Zeit, als Rosenblut nud Sans Cache mit viel berbem Volfemit und popularer Darftellungsgabe ben Anfang zu einem Schanspiel machten, bas burch bie forgfältige Pflege späterer Dichter gu sehr erfreulicher Bluthe hatte gelangen fonnen, begrun= beten gelehrte Pocten burch ihre lateinischen Stude einen Zwiespalt zwischen der Boltscomobie und bem, höhere Auiprüche machenden, Runftbrama. Und biefe Entzweiung dauerte in ber Folgezeit bergestalt fort, bag man jene auf ber unterften Stufe einer berben Boffe zur Unterhaltung bes Böbels stehen ließ, mahrend alle gebilbetern Dichter ihre Thätigkeit diesem zuwandten. Und war auch jene un= ruhige Beriode ber Entwickelung ber Kunft überhaupt nicht gunftig; will man auch die poetischen Kräfte, die sich ihrer hatten annehmen fonnen, nicht hoch anschlagen, so wird man boch zugeben muffen, bag es ber beutschen Bühne ersprießlicher gewesen ware, wenn Dichter, wie Grophins und Opis, statt nach halbverstandenen classischen Muftern zu arbeiten, bas volksmäßige Drama berücksichtigt und es einer höhern Entwicklung entgegenzuführen ge= strebt bätten.

Nur zwei unter ben neuern Völkern können genannt werden, beren Theater sich, ohne hemmenden Ginfluß aus dem Alterthum, nur seinem eignen Entwickelungsgange folgend, zur höchsten Vollkommenheit ausgebildet hat — bie Engländer und Spanier. Man wundere sich nicht, daß wir Schöpfungen, die zu den höchsten des Menschengeistes

überhanpt gehören, mit den roben Bersuchen des Mittel= alters in Verbindung bringen. Denn mahr ift es, und wird auch ber forgfältigen Prüfung nicht parabor erscheinen -Chafespeare und Fletcher, Lope und Calberon haben bie Elemente, an beren Bilbung die mittlern Jahrhunderte mit mehr oder minder Glud gearbeitet hatten, nur zu stannenswer.her Vollendung gestaltet und weisen auf bas mittelalterliche Drama als ben Reim bes ihrigen gurud, wenn auch die Kluft, die zwischen jenem und biesem liegt, eben so groß ift, wie ber Unterschied zwischen ben ersten Lanten bes lallenden Rindes und ber Beredfamfeit bes De= mosthenes. - Aber auch in Bezug auf England muß noch eine Ginschränkung gemacht werden. Nicht in bemselben Umfang, wie Spanien, barf es sich rühmen, bas volkspoetische, aus den innersten Lebenskeimen der neuern Weltepoche hervorgewachsene Drama in seiner ganzen Rein= heit und in allen feinen Phasen ausgebildet zu haben. Denn einmal begann sich hier schon in Chapman und mehr noch in Ben Jonson ein entscheibender Ginfluß ber Autike kund zu geben und störend in die selbsiständige Fortentwicklung bes nationalen Schanspiels einzugreifen; an= bererseits blieb bas religioje Drama gang auf feiner mit= telalterlichen Stufe stehen, ohne nach höheren Unforde= rungen funftgemäß weiter cultivirt zu werben. Der Grund von letterem ist hauptsächlich in der Reformation zu suchen, welche die gange geiftige Richtung ber Zeit veranderte Noch etwa ein halbes Jahrhundert schleppten zwar Nach= schößlinge bes einst so blübenden Zweiges muhsam ihre Erifteng fort; von ben großen und achten Dichtern aus ber Zeit ber Elisabeth aber wurde nicht einmal ber Berfuch gemacht, die erstorbene Gattung von Reuem in's

Leben zu enfen. Spanien allein behauptet den Borgug, neben einem weltlichen Schanspiel, bas bie Beistes=, Be= fühls= und Phantafierichtung eines hochbevorzugten Volfs und Menschenalters auf's Reinste verkörpert hat, ein reli= gibies Drama zu befigen, bas als Bipfel und eigentliche Bollenbung ber geiftlichen Buhne bes Mittelalters anguseben ift. Wie viele Versuche auch gemacht wurden, ben aristotelischen Regeln und einer stricten Beobachtung ber clasufchen Formen Gingang zu verschaffen, bas Bolf ließ fich durch sclavische Nachahmung unbegriffener Mufter nicht um bas nationale Theater betrügen. Gine Reihe von Dichtern erften Ranges bereicherte mabrent mehr als eines Jahrhunderts die Buhne mit einer fast unübersch= baren Menge acht volfsthumlicher, and bem Geift und Leben ihrer Nation berand geschaffener Dramen. Und eben Dieje Dichter, von bem tief-religiojen Beifte erfüllt, ber ihre gange Umgebung burchbrang, bemächtigten fich bes geiftlichen Schauspiels, und erhoben es auf eine Stufe ber Ansbildung, Die es zu den frühern Mofterien und Moralitäten in baffelbe Verhältniß stellt, in bem etwa bas Chakespeare'sche Drama zu ben mittelalterlichen Farcen fteht. Go bildet benn bas spanische Theater, auch abge= feben von seinem ästhetischen Werth, burch seine gang ei= genthümliche und nationale Gestaltung eine ber merkwür= bigften und intereffantesten Erscheinungen, welche wohl verbient, von ihren Unfängen an und in ihrem gangen Verlauf betrachtet zu werben. Bu biefer Betrachtung können wir und nun mit mehr Zuversicht wenden, nachdem wir durch Die voranstehenden Andentungen eine Vorarbeit beseitigt, Die zur Aufhellung manches bunklen Bunktes wesentliche Dienfte leiften wird.

## Erstes Buch.

Die ersten Spuren des Spanischen Drama's.



Die Geschichte bes spanischen Theaters im ftrengen Sinne fann freilich erft bei ber Zeit anheben, wo aus bem Bewirre verschiedener Völkerschaften, die sich nach einander auf der pprenäischen Salbinsel drängten, die Nation, die wir heute die spanische neunen, mit ihrer eigenthümlichen Sprache aufzutauchen begann. Die Untersuchung alfo. ob fcon vor diesem Zeitpunft auf bemselben Boden bramatische Spiele aufgeführt worden feien, scheint nicht hier= ber zu gehören. Allein kein Bolf kann über ein Land bin= schreiten , ohne einen Theil feiner Bildung und feiner Sit= ten dem nachfolgenden zum Vermächtniß zu hinterlaffen, und fo fieht man auch bie Quellen bes werdenden Schauspiels burch verschiedene Völkermassen hindurch über jene Beitgränze binaufsteigen. Der Gefchichtschreiber ber fpani= ichen Bühne, bem es um Bollständigkeit zu thun ift, wird daher, soviel es die spärlichen Nachrichten möglich machen, angeben muffen, an welchen Merkmalen fich feit frühefter Zeit auf spanischem Boben ber Sang zum Dramatischen fund gegeben hat, Merkmalen, die sich freilich oft genng unkenntlich in die Nacht der Jahrhunderte verlieren.

Nehmen wir an, was die Forschung Wilhelms von Humboldt außer Zweisel gestellt hat, daß die heutigen Basken ehemals über die ganze Halbinsel verbreitet und als Iberer die Urbewohner Spaniens gewesen sind, so

burfen wir mit Anführung einer biesem Volk eigenthumlichen Sitte beginnen, die in uralte Zeiten hinaufzusteigen scheint. Es sind dies die mimischen Tänze, nirgends vielleicht so allgemein üblich und zu solcher Ausbildung gelangt, wie unter den Basten 1). Sie alle, meist reihen-

1) C. barüber bas von bem cantabrifden Gelehrten J. J. de Iztueta in bastifcher Sprache geschriebene Buch: Guipuzcoaco Dantza Gogoangarrien Condaira etc. (b. h. Geschichte ber alten Gnipuzcoanischen Tänze und Regeln, um fie gut auszuführen und in Berfen zu fingen) San Sebastian, 1824. - Un biefes Buch Schließt fich ein anteres "Euscaldun aucinaco ta ara ledabicico etorquien etc. San Sebastian, 1826, welches eine Cammlung basfifcher Rationallieber enthält, von benen bie meiften bestimmt find, zu ben Tangen gefungen zu werben. Da biefe beiben intereffanten Berte, fo viel und befannt, noch in feiner ber gangbaren europäischen Spra= den besprochen worben fint, fo fei es vergonnt, einige Stellen baraus hervorzuheben, die für die eigenthümliche Mischung ber basfifchen Tange mit Gefang und Mimit bezeichnend find. - "Tangen - heißt es - ift nichts ale bie Ausführung eines Liebes mit ben Fußen und andern Gesticulationen, ober vielmehr ber genanc Und= bruck beffen, mas jede Rote bes Liedes bebeutet, fo bag bie Ausfüh= rung burch Rorper und burch Stimme zusammenkommen, um ben Ginn ber Melobie und ber Borte auszubruden." - "Benn ber Rlang bes Tamburins fcone Worte begleitet, werben bie Tanger, welche fie boren, von ber Schonheit und Bebentung berfelben er= griffen. Aber was tonnen Tone ohne Singufügung paffender Borte, wie groß auch ihr muftalisches Berbienft fein moge, bezwecken? Dber welches Intereffe konnen fie benen erregen, die fie horen und banach tangen?" - Igtneta befchreibt auf's genauefte 36 verschiebne Tange mit ihren eigenthümlichen Geremonien, barunter bie Pordoi dantza ober ben Langentang, ber von Dannern, mit Staben bewaffnet, ausge= führt wird, zur Erinnerung an bie Echlacht von Bestibar, bie bie Onipuzcoaner gegen die Navarrefen gewannen. Der patriotifche Autor aber flagt über ben Berberb ber Tamburinfpieler, welche aufin= gen, frangofifche und italienische Minfit einzuführen und bie alten Bolfemeifen zu vergeffen.

weise ausgeführt, werben von Gesang und lebhaften Gestienlationen begleitet und jeder einzelne Tang hat seine eigenthumliche Bedeutung, größtentheils mit Bezug auf Die Sitten und Thaten ber alten Cantabrier. Freilich befiten wir über die Geschichte und den Zustand der Ureinwohner Spaniens zu wenig zuverläffige Rachrichten, um biefen Nationaltänzen mit Bestimmtheit bas hohe Alter zuschreiben gu fonnen, bas ihnen die Tradition bes Bolfs und die Behauptungen einheimischer Gelehrten beimeffen, aber dennoch laffen fich Gründe zur Unterftützung diefer Vermuthung anführen. Dabin gehören namentlich einzelne An= beutungen in den Gefängen ber Tänze, welche in fehr frühe, offenbar heidnische Zeiten zurüchweisen. Daß bei den Römern die spanischen Tänze berühmt waren, geht aus mehrern alten Schriftstellern hervor; und baß fie pantominisch und von Gesang begleitet waren, wird aus= brücklich bezeugt 2).

Wer sich erinnern will, wie wichtigen Antheil die Choristif an der Hervordildung des griechischen Dramas hatte und wie sie auch in dem völlig ausgebildeten noch einen wesentlichen Bestandtheil ausmachte, wird diese Ansbeutung nicht für unwesentlich halten können. Es ist insteressant, schon in so früher Zeit in Spanien eine Sitte heimisch zu sinden, die unverkenndar Keime des Dramatischen in sich trägt, und die nicht bloß zur allmäligen Bildung des mimischen Talents beitragen, sondern auch später auf die Bühne selbst übergehen sollte.

<sup>2)</sup> Plin, Lib. I, Ep. 15, — Juven, Sat. XI, v. 162 sqq. — Martial, Lib. III, Epigr. 63. — Lamprid, Heliog, cap. 32.

Ans ben zahlreichen Ruinen antifer Theater, die sich noch auf der Halbinsel finden, aus den Abbildungen aus berer auf verschiedenen alten Münzen, so wie aus einzelnen Nachrichten bei lateinischen Schriftstellern 3) geht hervor, daß die Römer während ihrer langjährigen Herrichaft über Spanien auch ihr Theater mit Erfolg daselbst einsgeführt hatten. Gine Stelle aus Philostrat's Leben des Apollonins von Thana (Lib. V. Cap. 9), die man angeführt hat, um das Gegentheil darzuthun, könnte doch jedenfalls nur deweisen, daß zu Nero's Zeiten in Bätica noch kein Schauspiel bekaunt gewesen sei; allein die Austorität dieses Schriftstellers ist überhaupt zu gering, um seiner Erzählung vielen Glauben zu verschaffen.

Die Westgothen, die seit dem Beginn des 5. Jahrhunderts die Byrenäen überschritten und bald darauf ganz Spanien unterworsen hatten, konnten in Sitte und Sprache mannigkachen Ginflüssen des besiegten Bolks nicht entgehen, und nahmen von ihm auch den Sinn für theatralische Belustigungen an. Die Beweise für die Fortdauer der seenischen Spiele während der westgothischen Herrschaft

<sup>3)</sup> Martial (Epigr. Lib. IV. ep. 43) erwähnt namentlich das Theater zu Niga. Außerdem fünd zu nennen die zu Taragona, Merida, Coruña del Conde, Sevilla, Ecija, Cazlona und vor allen das zu Saguntum (jest Murviedro). S. über das lestere Emanuelis Martinii Epist., (Amstelodami 1738) Tom I. pag. 198). Montfaucon, Antiquité expliquée, Tom. III. p. 237. Se ist so wohl erhalten, daß man es im Jahr 1785 von neuem zu einer dras matischen Vorstellung bennzen fonnte; s. Masdeu, Historia critica de España, Vol. 8. pag. 131. — Vergl. auch Westendurp und Neuvens Antiquiteiten II, II. S. 274, Florez España sagrada, Laborde Voyage pittoresque et historique de l'Espagne und die Reisen von Villon, Pluer, Swindurue n. s. w.

tiegen in verschiedenen firchlichen Gesetzen; so dem Beschluß des Concils von Illiberis v. J. 305 (Can. 43 und 60), wo den Christen verboten wird, als Romiser oder Bantomimen auszutreten; in mehreren Stellen der Werfe des Isidor von Sevilla (3. B. Origenes, Lib. 18, cap. 41 und 59, wo er die Gläubigen ermahnt, sich der Belustisgungen des Circus, des Amphitheaters und der Scene zu enthalten); endlich in einer Nachricht, die uns Padilla und Mariana ansbewahrt haben 4). Dieser zusolge ließ König Sischut (aus dessen eignen Briesen die Notiz geschöpft sein soll) den Eusebius, Bischof von Barcelona, absehen, weil er auf den Theatern die Darstellung von Dingen erlandt hatte, welche die christlichen Ohren beleizbigen mußten.

Es verbient bemerkt zu werben, baß biese Worte unsweidentig auf ein recitirtes Schauspiel hinweisen. Bon der sonstigen Beschaffenheit des unter den Gothen üblichen Dramas eine nähere Vorstellung zu gewinnen, ist uns versagt. Nicht einmal, welcher Sprache man sich auf der Bühne bedieute, kann mit Bestimmtheit angegeben werden. Das nordische Volk hatte durch längeres Umherziehen in verschiedenen Provinzen des römischen Reichs sich mit der Sprache vertraut gemacht, die es bei seiner Festsehung in Spanien auch unter dem bestiegten Volke herrschend fand; seine Gesetzgeber und Schriftsteller bedienten sich ausschließlich des Lateinischen; aber im Munde des Volks begann diese Sprache durch Vermischung mit der ihm eigenthümlichen

<sup>4)</sup> II. parte de la Historia ecclesiastica de España par Francisco de Padilla. Malaga, 1605. ©, 188, b. — Mariana, Historia general de España Lib. 6, cap. 3.

zu entarten und ihren reichen grammatikalischen Ban mit einer einfachern Suntar zu vertauschen. Wollte bas Schansspiel, was es boch überall bezweckt, auf die Menge wirken, so mußte es sich baher vermuthlich bes Dialekts bedienen, der ihr am meisten verständlich war, einer unförmlichen Mischung bes Lateinischen und bes sich bilbenden Romanzo.

Die oben ausgesprochene Ansicht, bie schon in ben Riten ber ältesten driftlichen Kirche Bilbungsfeime bes spätern Dramas findet, regt bie Frage an, in wiefern jene eigenthumlichen Gestaltungen bes Gottesbienstes, bie schon näher bezeichnet worden find, in der frühften spanischen Kirche vorhanden gewesen seien. Für die vier erften 3ahr= hunderte unserer Zeitrechnung fehlt jede Rachricht hiernber; man weiß nur, daß vor Ablauf bes 4. Die Teier ber Conn= tage und des Weihnachts-, Epiphanien-, Ofter- und Pfingstfestes allgemein in Spanien eingeführt mar, ohne bie Li= turgie gu fennen, bie ben Cultus bestimmte 5). Mit bem Einbruch ber Gothen beginnt sich bas Dunkel aufzuhellen, bas über ber ältesten Kirchengeschichte bes Landes ruht; benn fichere Zeugniffe melden, bag diefes Bolf ben orien= talischen Ritus ber griechisch-sprischen Kirche angenommen. hatte und ihn in bem unterworfenen Lante einführte 6); ein bemerkenswerther Umftand, wenn man fich erinnert, wie gerade in bem orientalischen Gottesbienst bas Drama= tische am frühften und entschiedensten hervortrat. Und wir find nicht auf bieje Andentung beschränkt, and ber sich schon im Allgemeinen auf die Beschaffenheit ber spanisch-

<sup>5)</sup> Masdeu, Historia critica de España VIII. 250.

<sup>\*)</sup> Binterim, Denfmurdigfeiten ber fatholischen Rirche, IV. 3, S. 88 ff.

gothischen Liturgie schließen läßt. Seit bem Jahr 516 ge= schieht ber Autiphonen und Responsorien vielfach Erwähnung 7). Einen eigenthümlichen Brauch lernt man aus bem 14. Canon bes 4. Tolebanischen Concils fennen; an ben Festen ber Märtyrer nämlich und an ben Conn= tagen wurde in ben Kirchen ber Hymnus ber brei Knaben im feurigen Ofen gesungen 8). Eine andere, wegen ihres mimischen Charafters hier zu erwähnende Geremonie ift bie Kuffmaschung, die jeder Bischof am grünen Donnerstag an seinen Untergebenen verrichten mußte 9). Ueberhaupt waren alle die schon bezeichneten Feste, in beren firchlicher Keier sich die bramatischen Elemente am frühsten bemerkbar machten, seit bem 5. Jahrhundert in Spanien eingeführt. Processionen wurden vielfach und mit großem Glang ge= halten 10); und während so ber Gottesbienst selbst die Schanluft nicht ohne Befriedigung ließ, brangten fich auch weltliche Vergnügungen, wie profane Gefänge, Tänze und Mummereien in die Kirchen ein 11). Das Tolebanische Concil vom Jahr 633 verbot bas Narrenfest 12).

<sup>7)</sup> Conc. Tarrac d. a. 516, cap. 7, pag. 124. — Concil von Braga von 561, cap. 10, Nr. 12, pag. 181. — St. Isid Etymolog. Lib. 6, cap. 19, pag. 147, Tom. I. — Tom. II. de ecclesiast. off. Q. I. cap. 3, pag. 427.

<sup>\*)</sup> Man fann sich der Vermuthung nicht erwehren, daß dieser Gesang mit einer mimischen Darstellung verbunden gewesen sei, wie dies später in andern Ländern als alte Sitte erwähnt wird, z. B. in Ruß-land (f. Bakmeister's Aussisse Bibliothek, B. III. S. 233).

<sup>9)</sup> Masdeu, I. c. XI. 218.

<sup>10)</sup> Concil von Gerona, cap. 2 n 3, pag. 129. — 4. Tolebanis sches Concil cap. 26, pag. 371 — St. Isid. Etymolog. lib. VI. cap. 19, Nr. 43, pag. 153.

<sup>11)</sup> Masdeu, XI. 212.

<sup>12)</sup> Labb. Concil. T. V. pag. 1703.

Im Beginn bes 8. Jahrhunderts gerftörten bie eindrin= genden Araber mit einem Schlage bie schon lange wankende Gothenmonarchie und unterwarfen mit reißender Schnel= ligfeit bas Land und feine Bevölkerung, von ber nur ein fleiner Theil in ben unzugänglichen Gebirgen bes Norbens feine Unabhängigfeit behanptete. Go wurden frembe Re= ligion, Sitte und Sprache auf ber Salbinfel eingeführt und mußten auch auf die driftlichen Bewohner mannig= fachen Einfluß üben; aber biefe Einwirkung war nicht überwiegend und ausschließlich genug, um alle Reime ber Bilbung, bie im Schoose ber driftlichen Kirche reiften, zu unterbrücken. Die maurischen Herrscher hemmten bie Religionsübung ber lleberwundenen burch feine Art von Zwangsmaaßregeln; ben Christen war ihr Gottesbienst und bie Besetzung ber geiftlichen Memter freigegeben, fie hatten in Sevilla, Granada, Murcia, Valencia, Toledo und Babajoz, ja in Corbova, ber Hauptstadt bes Reiches, ihre eignen Rirchen und durften fich sogar der Glocken be= bienen 13), und wenn einzelne Chaliphen, wie Abberrha= man II., fich intoleranter zeigten, fo waren biefe Berfol= gungen burch ben unverständigen Gifer ber driftlichen Unter= thanen provocirt, die nach bem Märtnrthum Verlangen tru= gen und Mohammed lant für einen Lügenpropheten erklärten. Die sogenannte mozarabische Liturgie, die ben Gottesbienst regelte, war im Wesentlichen burchaus bie alte gothische, mit den geringen Beränderungen, die Jüdor von Sevilla eingeführt hatte, und bewahrte also bas bramatische Ele= ment einer für beffen freie Entwickelung gunftigeren Zeit

<sup>13)</sup> Masdeu, XIII. 277. - Afchbach, Geschichte ber Ommaisjaben, S. 272.

auf. Der Kirchengesang soll sogar zur Zeit der Araber zu befonders hoher Ausbildung gediehen sein, und Ridder von Beja nennt mehrere Musiker und Dichter, die sich in dieser Periode durch Composition von Hymnen und Antisphonen auszeichneten 14).

Man weiß, mit wie wunderbarer Geschwindigkeit sich die Mauren von einem Hausen wilder Eroberer zu einem der enltivirtesten Bölfer ihrer Zeit erhoben, wie sie die Baufunst in eigenthümlicher Weise zu hoher Vollendung ansbildeten, in verschiednen Wissenschaften dem ganzen damaligen Europa voranschritten und ihre Hauptstadt Cordova zu einem Sammelplat der Lernbegierigen aus allen Ländern machten. Mit welcher Liebe sie sich auch der Poesse widmeten, davon zeugen die noch immer nicht gehörig durchforschten Schätze der Escurialischen Bibliothef und die reichhaltigen, obgleich bei Weitem noch nicht volls

14) Masden, XIII. 198. Daß in bem mogarabifchen Gottes: bienft fortwährend bie lateinische Sprache angewandt wurde, unterliegt feinem Zweifel; und gewiß ift in ber oft citirten Stelle aus bem Indiculo luminoso bes Bifchofe Alvaro von Corboya, wonach im 9. Jahrhundert bas Arabifche bie in Spanien fast anofchließend übliche Sprache gewesen sein foll, viel Uebertreibung (f. Florez España sagrada, B. XI. S. 274; Du Cange Gloss, in ber Borrebe cap. 31). Wenn hier angegeben wird, eine Menge franischer Chriften habe fich im Arabifchen mit rhetorifcher Elegang und felbft in gier= lichen Berfen auszudrücken verftanden, fo fann man als Gegenfat bagn and ber Chronif bes Bifchofe Ibacio beweifen, bag bie Araber ihrerfeits bieweilen nicht verfchmähten, die Sprache bes Birgil und Cicero gu reben. Gin Manifest bes maurifchen Ronigs von Coimbra beginnt: Alboucen Iben-Mahumet, Iben-Tarif, bellator fortis, vincitor Hispaniarum, dominator Cantabriae Gothorum et magnae litis Roderici etc. (f. Duran in ber Ginleitung gn feinem Romancero. Madrid, 1832).

ständigen Verzeichnisse spanisch-arabischer Dichternamen bei d'Herbelot, Nicelas Antonio und Cafiri. Berbienten Blas Rajarre und Belasquez Glauben, so müßten sie auch eine umfangreiche bramatische Literatur besessen haben und theatralischen Vorstellungen mit Vorliebe zugethan gewesen sein. Dieser, freilich ohne weitere Unterftützung hingestell= ten, Behauptung widersprechen neuere Forscher, wie Conde und Moratin, unbedingt. Doch scheint es, bag bie lettern wiederum sich übereilen, wenn sie den Arabern alle und jebe Leistung im Fache bes Dramatischen absprechen; und wer die Sachlage bes Streits sorgfältig prüft, wird bie Alften noch nicht für geschlossen halten fönnen. Denn zu= vörderst ist zu bemerken, daß von der spanisch = arabischen Literatur, Die allein authentische Zengniffe aufbewahrt haben fonnte, nur ein fehr geringer Theil auf uns gefommen ift; benn selbst von ben Manuscripten bes Escurial, Die boch immer nur ein Fragment bes Ganzen waren, ift bie Mehr= zahl — an achttausend Banbe — burch ben großen Brand von 1671 verloren gegangen, und auch die noch vorhand= nen sind bisher nichts weniger als forgfältig gemuftert worden. Wenn Conde versichert, unter allen handschrift= lichen Werken, bie er zum Behuf feiner Geschichte ber mau= rischen Berrichaft burchlesen, fein einziges Drama gefunden zu haben, so führt dagegen Casiri zwei in der genannten Bibliothek befindliche Dichtungen an, die allem Anschein nad in's bramatische Fach gehören 15). Und mögen biese

<sup>15)</sup> Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis T. I. pag. 136 unb 144.

CCCCXCVII. Codex nitide exaratus anuo Egirae 746 idemque autographus, quo continetur Opus, tum soluta, tum stricta

letztern auch bloß literarische, nicht für die Darstellung bestimmte, Versuche gewesen sein, so kann man doch wohl bei der Annahme nicht irren, daß mimische Spiele zur Ergöhung des Volks, wie sie bei fast allen moslimischen Völstern von jeher üblich gewesen sind 16), auch den spanischen

oratione concinnatum, hac inscriptione: Sales et Elegantiae Dialogi inter variarum Artium Professores instituti, Comocdia nimirum jocosa et satyrica, ubi quisque Professor juxta suae Artis vocabula et leges loquitur; alius alium dictis acutis ridiculisque illudit ac fugillat; tum ejus vitia dolosque aperit enarratque: auctore Mohamad Ben Mohamad Albalisi Ben Ali, ex Urbe Velez, qui colloquentes inducit quinquaginta et unum variarum Artium Professores, videlicet Judicem, Lanium, Coquum, Pullarium, Medicum, Pocillatorem, Pomarium, Musicum, Fidicinem, Caecum, Rhetorem, Grammaticum, Concionatorem, Praefectum, Praeconem publicae precationis Mahometicae etc. etc.

CCCCLXVII. Codex nitide exaratus feria 5 die 17 mensis Dilcadat, horis meridianis, anno Egirae 845. quo continetur Opus Anonymi inscriptum Comoedia Blateronis, in tres partes divisum. Prima agit de Equo vendito, ubi ad collequendum inducuntur Blatero, Dux minax, Jurisconsultus, qui plura acute et jocose dicta proferunt, de Equi venditione inter se contendentes; secunda quorundam hominum vagorum instituta et dolos complectitur ac describit, quorum aliqui Medicinam, alii Astrologiam, alii alias artes ad credulum vulgus fallendum ostentant venditantque, tertia denique Amantium mores repraesentat.

16) S. die Bruchftäcke aus Hariri und Hamadani in de Sacy Chrestomathie arabe T. III. p. 167—272. — Nichuhr's Neise in Arabien, B. I. S. 151. — Alexander Burnes, Travels into Bokhara, T. II. pag. 329. — Lane, Account on the manners and customs of the modern Egyptians. — Sir H. J. Brydges mission to the court of Persia, T. I. 124 ff. — Belzoni, Voyage en Égypte et en Nubie, T. I. p. 27—31. — Michaud Correspondence d'Orient T. V. p. 30—34, 248—252 und 255—257. — Dé-

Arabern nicht unbekannt geblieben seien, um so mehr, als biese in aller Hinsicht auf bem Höhenpunkte ber istamitisschen Enltur standen. Es ist zu erwarten, daß sich bei einstiger Bekanntmachung ber literarischen Denkmale bieser Epoche Beskätigungen unserer Bermuthung sinden werben.

Doch wir wenden uns von dem Bolf, das immer ein Eindringling auf fremdem Boben und von den alten Inhabern bes Laubes an Religion und Sprache zu verschieden war, um sich je organisch mit ihnen verbinden zu fönnen, zu ben unabhängig gebliebnen Bergvölkern, bie als ber Kern ber fpatern fpanischen Nation zu betrachten find. Vor allen find hier die Bewohner der Afturischen Gebirge in's Ange zu faffen; benn wenn gleich, wie es scheint, sich die ganze Nordgränze bes Landes entlang ver= schiedene Stämme in Unabhängigfeit von der grabischen Herrschaft behauptet hatten, ober nur flüchtig von ihr be= rührt wurden, so ist boch Afturien unstreitig als ber Bunkt anzuschen, von bem die Bewegung bes Kreuzes gegen ben Halbmond am frühften und entschiedensten ausging, und wo zugleich die castiliauische Sprache mehr und mehr aus= gebildet warb. Dieje flangvolle Mundart, beren erfte Epu= ren sich in ben Origenes ober Etymologicen bes Isidorus von Sevilla finden, ist aus einer Sprachmischung hervor= gegangen, die durch die Niederlassung so vieler verschiede= nen Bölfer auf demselben Boden entstanden war; als ihr

scription de l'Égypte T. XVIII. 2e partie, p. 442. — Hammer's Schirin in ber Borrede S. 28. Gine ähnliche Borstellung, wie die von Hammer geschilderte, sah ber Berfasser bieser Geschichte zu Brussa in Kleinassen Sie hatte die Liebesgeschichte von Jusius und Suleicha zum Gegenstand.

ungleich wichtigster Bestandtheil nuß das Latein angesehen werden; daneben aber hat sie in nicht geringem Maße aus dem Iberischen (Bassischen), Gothischen und Arabischen geschöpft <sup>16h</sup>). Aus dem Asturischen Hochlande nun, wohln sich die Gothische Unabhängigseit gestücktet hatte, wurde diese Sprache Schritt vor Schritt in weiterer Entwicklung in die wiedereroberten Provinzen hinabgetragen <sup>17</sup>).

Nicht lange nach bem Einfall ber Mauren war in jenen Gebirgen ber aufänglich bloß vertheidigende Widersftand in einen angreisenden übergegangen; und die wackern Nachkommen des Pelayo kämpsten so rüstig, daß daß sogenannte Königreich Asturien oder Oviedo schon gegen Eude des 8. Jahrhunderts den größten Theil von Gallicien und Leon umfaßte. In Folge der sernern Siege Ordonio's I, Allsonso's des Großen und Ordonio II. dehnte sich dieses Königreich, welches nun den Namen Leon annahm, bis an die Viscavische Vai, den portugiesischen Duero und das Guadarramagbirge aus. Es wäre vergeblich, in einer so bewegten Periode, bei einem Volk, das zur Vertheidigung seiner kaum errungenen Besitzthümer die Wassen nie aus der Hand legen durste, Spuren einer Kunst zu suchen, die nur in ruhigern Zeiten gedeihen

<sup>166)</sup> Abelung's Mithribates II. 10. — Aldrete, del Origen de la Lengua Castillana fol. 46. b. — Diez, Grammatif der ros manischen Sprachen B. I. S. 48. — v. Hammer, über die Länders verwaltung unter dem Chalifate. Berlin, 1835. S. 75.

<sup>17)</sup> Noch heute bewahrt der Afturische, unter bem Namen Bable befannte, Dialect viele Borte und Nedensarten, die fich in dem ältesten Denkmal der castilianischen Sprache, dem Gedicht vom Gid, sinden, aber aus dem jezigen Spanischen verschwunden find. S. Duran Romancero, Einleitung.

fann. Selbst in wiefern ber Gottesbienst unter bem Immult bes Rriegs seine ansgebildeteren Formen gu bewahren vermochte, oder zu größerer Einfachbeit guruckzufinfen gezwungen war, muß bahingestellt bleiben. Aber zwei Erscheinungen biefer frühen Epoche fonnen hervorge= hoben werden, die als Anknüpfungspunkte für bas fpäter hervortretende Drama bienen. Zuerst die pantomimischen Tänge, die feit uralter Zeit in Affurien heimisch zu fein icheinen 18); sobann bas Helbenlied, bas hier bem frischen Born thatfräftiger Begeisterung entquoll und im Getümmel ber Schlachten aufwuchs. Denn, wenn gleich bie altesten und überlieferten Denfmale castilianischer Dichtfunst nicht über die Mitte bes 12. Jahrhunderts hinaufsteigen, fo darf boch zuversichtlich angenommen werden, daß schon Die ersten Waffenthaten ber tapfern Afturier burch Gefänge verherrlicht worden seien. In wiesern aber nach unserer Unsicht bas epische Lieb mit ben Unfängen bes Dramas in Berbindung ficht, werden bie folgenden Seiten bargn= legen suchen.

Während das Königreich Leon sich in den westlichen Provinzen besestigte und nur noch einmal gegen Ende des 10. Jahrhunderts durch das Schwert des Almansor in seiner Eristenz gefährdet schien, hatte die Reaction gegen maurische Herrschaft auch an den Abhängen der Pyrenäen Fuß gesaßt und verschiedene unabhängige Territorien mehr und mehr nach Süden ausgedehnt; unter diesen die, aus den Eroberungen Karls des Großen, der sogenannten Spanischen Mark, erwachsene Grasschaft Barcelona, und den Landstrich, welcher, ursprünglich von dem kleinen Freistaat

<sup>18)</sup> Duran, a. a. D. im Anhang. — Jovellanos, Memoria sobre las diversiones publicas, pag. 17.

Jaca ausgegangen, bann Ravarrefficher Berrichaft unterworfen, fpater bas Ronigreich Aragon bilbete. In biefen Provinzen (und längs ber Ruften bes mittelländischen Meeres bis nach Valencia und Murcia) bilbete sich bas verdorbene Latein zu berselben, nur wenig modifieiren Sprache um, die auch burch ben gangen Guben von Frankreich bis an die italienische Gränze unter dem Na= men ber limosinischen oder provenzalischen verbreitet war 19). Wenn schon bieje Gemeinschaft ber Sprache bie genannten Landstriche mit der Heimath ber Troubadours verknüpfen mußte, jo schlangen die häufigen Berbindungen zwischen ben Fürstenhäusern biesseits und jenseits ber Pyrenäen und ber vielfache Sandelsverkehr zwischen Aragonesen, Cata= lanen und Provenzalen bas Band noch enger, und bahnten allen Eulturerscheinungen, die bei ben lettern entsprangen, schnelle und leichte Wege zu ben spanischen Nachbarn. Und so fand auch bie Poesie ber Troubadours an ben Sofen von Barcelona und Baragoga eine zweite Beimath, ja verbreitete von bier aus ihren Ginfluß auf bas gange driftliche Spanien.

Es ist hier der Ort, einige Eigenthümlichkeiten dieser provenzalischen Liederkunst hervorzuheben, wobei der große Kenner der romanischen Sprachen und Literaturen unser Führer sein möge 20).

<sup>19)</sup> In Aragon scheinen von früh auf die limosinische und die castilianische Mundart um die Herrschaft gestritten zu haben; diese war die ursprüngliche Landessprache und lebte vorzugsweise im Munde des Volks, jene aber hatte sich der Gunft des Adels und der Gebilsbeten zu erfreuen.

<sup>20)</sup> Diez, Poesse der Troubadours, und Leben und Werfe der Troubadours.

Die Spielleute und ungiehenden Ganger, die wir während ber mittlern Jahrhunderte über ben größten Theil von Europa verbreitet saben, hatten von Alters her vor= züglich im süblichen Frankreich ihre Seimath gehabt. Sier und vornämlich in ben schönen Gefilden, welche von Mone und Turance bewässert werben, wie langs ber Küsten bes Mittelmeers, umschwärmten sie, von reichem Lobn gelockt, Die Mitterfige und Sofftatten in größerer Babl als irgendwo jouft, verherrlichten bie Feste burch Spiel und Gefang und ergötten Voruchm und Gering burch ihre Runft, Die freilich, bem Beifte bes frühern Mittelalters enisprecent, noch auf einer untergeordneten Stufe ftand. Alls nun im Fortgang ber Jahrhunderte eben bieje frangösische Proving, bas erste unter ben euro= paischen Landern, die Bluthe einer feinern Gultur ent= faltete, schloß sich auch bas Sangerwefen bem allgemeinen Fortichritt an, und es gelangte zugleich mit ber Decitani= ichen Sprache eine höhere Kunftpoeffe zur Ausbildung. Die Periode ber ersten Krenginge ift als ber Anfang biefer für bie gange Literatur folgenreichen Erscheinung gn be= zeichnen. Schon in ben Gedichten des Grafen Guillem von Poitiers (geb. 1071), ber unter ben Erften bas Rreug nahm, liegen die Charafterzüge ber neuen Boefie wie in ber Anospe, und wenig später, nm's Jahr 1140, sehen wir fie in ben Gedichten Peire Rogier's und feiner Zeitge= noffen vollkommen entfaltet. Die Fürsten und Golen fuchten von nun an böber strebende Dichter um sich zu ver= sammeln, ja rechneten es sich selbst zur Ehre, die gleiche Runft zu üben. Co unterschied man jest zwei Claffen provenzalischer Sanger. Troubadours hießen, im Gegen=

fat zu ben Bolfsfängern, bie unabhängigen Dichter, bie nich mit ber Runftpoeffe beschäftigten. Vornämlich gehörte die Lyrif in ihr Bereich. Es ist hier nicht der Ort, die zahlreichen Gattungen, die sich in dieser hervorhoben, nam= haft zu machen, sondern wir haben für den vorliegenden 3wed nur bie folgenden anguführen. Die Tengone, ein Wettgefang, der bald gegebene Streitfragen bialectifch er= örtert, bald Liebe, perfonliche Verhaltniffe und Welthandel in Befprächsform behandelt, und burch die dialogische Gin= fleidung, seltner freilich burch lebendige Darstellung einer fortlanfenden handlung an's Gebiet bes Dramatischen streift. Mehr ist bas lettere icon bei ber Pastoreta ober Pastorella ber Kall, einem Gespräch zwischen bem Dichter und einem Schäfer ober einer Schäferin, von einer furgen Einleitung begleitet. Diese reizenden Gedichte, von benen und namentlich unter ben Werken von Gavandan und Buirant Riquier fehr vorzügliche Beispiele aufbewahrt find, bilben bisweilen, am Kaden einer Liebesgeschichte an einander gereiht, ein größeres Bange und runden fich gu fast bramatischer Gestalt ab 21). Zulett find hier die Albas, b. h. Morgenlieder zu nennen, in benen die nacht= liche Lust zweier Liebenden gefeiert und ber Anbruch bes Tages verwünscht wird. Bei den heimlichen Zusammen= fünften eines liebenden Baars nämlich pflegte ein Wächter aufgestellt zu werden, der durch seinen Ruf oder durch den Ton einer Pfeife den herannahenden Tag verfündigte, da= mit die Glücklichen nicht durch den eifersüchtigen Chemann überrascht würden. In diesen Liedern nun wird

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Parnasse occitanien, p. 43 und 329. — Raynouard, III. 462 und V. 165.

balb ber Wächter rebend eingeführt, ber die Glücklichen 3mm Aufbruch mahnt, balb ber Nitter, ber sich unter zärtzlichen Betheurungen ben schönen Armen entwindet, bald die Dame, die den Freund noch nicht scheiden lassen will 22).

And, noch andere Gattungen bes provenzalischen Liezbes gehen bisweilen in die Gesprächsform über; so das Sirventes, wovon ein Beispiel bei Diez, Leben und Werfe ber Troubabours, S. 145.

Die zweite Sanptelaffe ber provenzalischen Sänger bilbeten bie Jongleurs, bas beißt biejenigen Dichter und Spiellente, welche um Lohn fangen, ober Poefie und Musik als Gewerbe betrieben. Man hat biese Jongleurs als Nachfolger ber ältern vollsmäßigen Canger, Mimen und Joeulatoren anzusehen 23); nur fam ihr Betrieb jest mit ber Aunstpoesie in Berbindung und sie traten zu ben Tron= babours in das Verhältniß, daß sie diese auf ihren Fahr= ten begleiteten, um fie burch Gefang und Spiel gu unter= stüten, oder auch ihre Lieder abzusingen. Zugleich aber war es ein hanptgeschäft ber Jongleurs, poetische Ergahlungen vorzutragen, beren einfacherer Styl zu fehr an bie Volkspoesie erinnerte, als daß sich die Runftbichter mit ibnen befaßt hatten, und die doch überall mit Begierde ge= hört wurden. Dergleichen Rovellen und Fabliaur wurden in großer Bahl im Lande umbergetragen, und in den Un= terweisungen für die Spiellente finden sich lange Verzeich= nisse von solchen, die sie inne haben mußten 24).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Raynouard, H. 236; HI. 313. — Diez, P. d. E., S. 151.

<sup>23)</sup> Diez. ib. S. 20.

<sup>24)</sup> Raynonard, V. 102. - Dieg, B. b. T., S. 45 und 199.

Der Rame Contrafazedor, ber ben Jongleurs häufig beigelegt wird, beweift, daß sie auch mimische und Possen= spiele aufführten; ebenso der Umftand, bag fie von den lateinischen Schriftstellern ber Zeit als mimi, von Noftrabamus hin und wieder als Komifer bezeichnet werden. hierdurch wird noch eine andere Bemerfung angeregt. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Benennungen "Nachmacher" und "Mimen" sich nicht bloß auf ertemporirte Farcen und Poffenspiele, sondern auch auf die Art und Weise bezogen, wie die poetischen Erzählungen vorgetragen wurden. Es scheint, daß bie epische Dichtung dieser Zeit auf ähnliche Weise, wie dies oben an Beisvielen aus anbern Literaturperioden nachgewiesen wurde 25), mit Charac= terzügen bes Dramas verset war. Man fann sich bies auf mehrfache Weise benken; einem Jongleur 3. B. war ber erzählende Theil zugewiesen, während die dialogischen Stellen von Andern vorgetragen wurden; ober Giner reeitirte bas Gange, indeß Andere bie wichtigften Momente ber Sandlung mimisch darstellten. Um wahrscheinlichsten aber ift, daß der vortragende Sänger, ohne fremde Bei= bulfe, durch lebhaftes Geberdenspiel die Zuhörer in die Mitte der erzählten Begebenheit zu verseten und durch verschiedene Intonation und Modulation ber Stimme bie dialogischen Stellen hervorzuheben suchte. Diese Vermu= thung wird durch eine Stelle des Nostradamus unterstüßt, in der es von dem Jonglenr Noues heißt: "Er war ein auter Romifer und sang in den Sänsern großer Herren, indem er hin und her ging und die bazu paffenden Be=

<sup>25)</sup> S. Die Ginleitung.

berben machte, burch Bewegung seines Körpers und Veränderung seiner Stimme und durch andere Handlungen, die zum wahren Komiker gehören." Verdient Rostradamus auch nicht für alle seine Berichte Glanben, so mußte er bier doch wohl auf einer Ueberlieserung von der eigenthümlichen Sitte der provenzalischen Sänger sußen, oder es ließe sich nicht absehen, wie er auf eine solche Schilderung bätte verfallen sollen.

Bon ber außerorbentlichen Menge erzählender Be= bichte, die in Decitauischer Sprache in Umlauf war, ist nur ein fehr geringer Theil auf und gefommen, und aus biesen wenigen läßt fich fein entscheibenber Beweiß für bie eben bargelegte Annahme beibringen. Allein die enge Berbindung, die zwischen nord und subfrangösischer Literatur Statt fant, rechtfertigt bie Bermuthung, bag eine Eigenthümlichkeit, die sich bei jener nachweisen läßt, auch bei biefer vorhanden gewesen sei. Deßhalb moge hier an= geführt werben, daß bas Absingen ber Chansons de gestes in Nordfranfreich mit einer lebhaften, an's Dramatische streifenden Mimik verbunden war, und daß in verschiednen handschriften alter Fabliaur und Lais bei ben bialogischen Partien bie Gesangweise angegeben wird, was offenbar andeutet, bag bieje Stellen burch le= benbigere Darstellung aus bem Reft ber Erzählung ber= vorgehoben wurden 26).

Es ist faum nöthig, zu bemerken, daß wir für die oben bezeichneten lyrischen Gattungen, in benen mehrere Bersonen rebend eingeführt werben, dieselbe Weise bes Bors

<sup>26)</sup> Fabliaux, Contes etc. par Barbazan et Mcon, T. I. p. 380 ff.

trags annehmen. Nur durch diese Annahme erstärt sich, wie die Chronisten und Geschichtschreiber jür das Necitiren der Gedichte so oft den Ausdruck representar gebrauchen 27). Vorzüglich mußten sich die Albas und Pastoretas zur mimische dramatischen Defamation eignen. Bei den Tenzonen weist schon die äußere Form auf Necitation durch Mehrere hin; aber die vertheiste Nede ist auch das Ginzige, wodurch diese Dichtgattung mit dem Drama Gemeinschaft hat, dem sie als bloße Uedung des Wißes durch Angriff und Verstheisigung eines aufgestellten Sages fern steht.

Rach dem Angedeuteten nehmen die provenzalischen Contrafazedors, fei es als Poffenspieler, sei es als mi= mische Darsteller epischer und lprischer Dichtungen, in der erften Bilbungsgeschichte bes neueren Theaters jedenfalls einen Plat em, und Diejenigen Literatoren, welche, wie 3. B. Moratin, ben Provenzalen allen Ginfluß auf Die Entwickelung bes Dramas absprechen, scheinen ben ftufen= weisen Fortschritt besselben nicht gehörig berücksichtigt zu haben. Und nicht bloß hierin befindet fich 3. B. Tirabo= schi auf Irrwegen; auch mit seiner Behauptung, in allen den zahlreichen Sammlungen provenzalischer Poesie finde fich feine bramatische Composition, verhält es sich nicht beffer. Denn wenn auch die Erzählung von Rostradamus und Crescimbeni, wonach die Troubadours Lucas de Bri= mault, Hugues Brunet, Arnaut Daniel und Anselme Faibit Schauspiele verfaßt haben 28), gang unwahr sein follte, was boch noch feineswegs baburch bewiesen wird,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) ©, 3. B. Zurita, Anales de la Corona de Aragon, Band VII, C. I, B. II. fol. 85.

<sup>28)</sup> Crescimbeni Comment. T. II pag. 44. — Tiraboschi, IV. p. 422.

baß biese Schauspiele jest nicht mehr aufzufinden find, jo besitzen wir boch, handscheiftlich vollständig erhalten, ftel= lemweise von Ravnonard mitgetheilt, bas Musterium ber weisen und thörichten Jungfrauen als Denkmal bes occitanischen geistlichen Dramas 29). Dieses aus ber ersten Sälfte bes 11. Jahrhunderts herrührende Stud ift nun freilich bas einzige seiner Gattung, bas bisher in proven= zalischen Manuscripten aufgesunden worden; hierdurch aber wird noch feineswegs ber Schluß begründet, baß es gang isolirt, ohne gleichartige Versuche neben sich und ohne Nachfolger bagestanden habe. Daß die bramatischen Werfe jener Beriode in jo geringen Reften auf uns gefommen fint, baran icheint eben jener Umstand Schuld zu sein, ber und auch von der provenzalischen Romanen= und Rovellen= literatur nur wenige leberbleibsel gegonnt hat. Die gro-Bere Theilnahme, die man ber Lyrif zuwendete, und bie Unsicht, welche biese als eine höhere Gattung der Boesie geltend machte, gaben unftreitig Veranlaffung, bag man Die Produfte einer mehr populären Runft mit einer Ver= nachlässigung behandelte, die ben Berluft fo vieler föstlichen Documente ber Gulturgeschichte jener Zeit berbeigeführt hat. llebrigens fehlt es nicht an Runben über Darstellungen von Musterien in ber Provence. So lesen wir im Leben bes René d'Anjou, Königs von Reapel und Grafen von Brovence, von einem geistlichen Drama, bas mit ungemeiner Bracht zu Alir aufgeführt wurde. Und läßt fich überhaupt annehmen, baß, während im gangen übrigen Franfreich bas geiftliche Schaufpiel mit Vorliebe gepflegt wurde, nur bie Bewohner bes sublichen Landes, bie auf=

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Raynouard, II. 134-143.

gewecktesten, wohlhabendsten und gebildetsten, hierin zu= rückgeblieben seien?

Rehren wir nach ben öftlichen Provinzen Spaniens zurnd, so sehen wir hier die provenzalische Boesie schon früh Aufnahme und Nachahmung finden. Die äußere Beranlaffung bagu gab die Berrschaft bes Saufes Barcelona, die sich zu Anfang bes 12. Jahrhunderts über ben größten Theil der Länder ansdehnte, in welchen bie Sprache von De geredet ward. Raimund Berengar III., Graf von Barcelona erwarb 1112 die Graffchaft Brovence und andere sudfrangofische Gebiete; ber alteste Cohn beffelben, Raimund Berengar IV., vereinigte barauf bas Königreich Aragon mit Barcelona, und endlich fah ber Enfel, König Alfonso II., gang Aragon, Catalonien und Provence seinem Scepter unterworfen (1167). War schon sein Bater ben Sangern geneigt gewesen, so zeigte fich Alfonjo feit bem Beginn seiner Regierung in noch höherem Grade als Gönner und Beförderer ber Dichtfunft. Zahlreiche Dichter und Spiellente aus Provence, wo er in Regie= rungsgeschäften sich häufig aufhielt, schlossen sich seinem Sofhalt an und lohnten ihm feine Freigebigkeit mit ben reichlichsten Lobpreisungen 30). Unter ben folgenden Aragonischen Fürsten werden vornämlich Beire II., Jayme I. und Peire III. als Gönner der provenzalischen Liederkunft genannt. Die Großen bes Reichs eiferten bem Beispiel bes hofes nach, nahmen bie wandernden Ganger gaftfrei in ihren Schlöffern auf und versuchten fich zum Theil selbst in der Kunst derselben. Juan I. endlich lud durch eine fcierliche Gesandtschaft, Die er nach Frankreich schiefte,

<sup>30)</sup> Schmidt, Geschichte Aragoniens im Mittelalter, C. 461.

provenzatische Dichter ein, sich nach Spanien zu begeben, nm, nach dem Borbilde der Academie der Jeux floraux in Tontonse, eine ähnliche in Barcelona zu errichten. Diese neue Stiftung wurde mit Privilegien und ausehnlichen Einkunften ausgestattet und hatte sich der sorgsamen Pflege auch der solgenden Könige zu erfreuen 31).

Während so die Aunst der Tronbadours und Jong= leurs in ben öftlichen Marken ber Halbinsel eine zweite Heimath fant, mußte ihr auch der westliche Theil ber= selben zugänglich werben. Schon in ber Geschichte bes Cid (Ende des 11. Jahrhunderts) erwähnt die Cronica general der juglares. Hierbei mußte nun freilich, wenn jener ganze Theil der Chronif nicht aportophisch wäre, an jene altere Claffe volksmäßiger Canger und Luftig= macher gebacht werden, die mahrend bes gangen Mittel= alters nicht ausgestorben zu sein scheint. Alber nicht lange nach bem genannten Zeitpunkt muffen provenzalische Dichter Aufnahme in Castilien gefunden haben; um die Mitte des 12. Jahrhunderts erscheint Alfons VIII., König von Ga= stilien und Leon, als Gommer ber Troubadours; Allfons IX. von Leon und Kerdinand III. von Castilien traten in seine Fußstapfen 32). Und ben Regierungsjahren Alfond X. (1252-1284) endlich finden sich ausführliche Zeugnisse, bie nicht bloß von ber großen Berbreitung bes Canger= wesens in Castilien Runde geben, sondern auch über ci= genthümliche Verhältniffe, in die daffelbe bort getreten war, Licht verbreiten. Dieser königliche Gelehrte, Dichter

<sup>31)</sup> S. die Stelle aus der Gaya sciencia des Marquis de Villeui in den Origines de la lengua española von Mayans.

<sup>32)</sup> Diez, L. n. B. b. T., S. 44 n. 133. - B. b. T., S. 61.

und Dichterfreund übertraf alle feine Borgänger auf bem Thron an Freigebigfeit gegen bie Sanger, bie er theils an seinem Sofe in Sold nahm, theils, wenn sie in ber Ferne lebten, burch Sahrgehalte unterstütte. Unter ben fo Begünstigten war ein Tronbadour Guirant Niquier, aus Narbonne, ber es sich zur Aufgabe gemacht hatte, ber ba= mals in vielen Gegenden schon in Migachtung gerathenden Cangergunft wieder zu Ansehen zu verhelfen. Er fah bie Urfache bieses Uebels in ber zu jener Zeit aufgekommenen ungebührlichen Sitte, alle Dichter ohne Unterschied Jong= leurs zu nennen und so selbst die ausgezeichnetsten mit den roben Spielleuten und Boffenreißern in eine Claffe zu feten. Defhalb forberte er feinen foniglichen Gonner auf, biefem Unfug zu fteuern und bestimmte Benennungen für bie verschiedenen Classen festzuseben. Auf biefe, und auf= bewahrte, Bittschrift vom Jahr 1275 folgt eine im Namen Allfonfo's abgefaßte Erflärung, die jedoch allem Unschein nach von dem Troubadour selbst herrührt und wohl nur ein Entwurf für die erwartete Entscheidung des Königs nach bem Sinne bes Bittstellers sein follte. Sier wird zuerst bas Gesuch wiederholt und nach seinen Gründen erwogen; es wird ein Mißbrauch genannt, bag man alle Dichter und Canger, und felbst die Seiltanger und Boffenspieler unter bem Ramen Jongleurs bezeichne. werben die verschiednen Namen erwogen, die fur die 11n= terscheidung ber verschiednen Claffen paffend sein möchten. Für alle diejenigen, die eine niedrige Lebensart führen und in keiner guten Gesellschaft erscheinen burfen, so wie für biejenigen, welche Uffen, Bode und Sunde tangen laffen, ben Gesang ber Vögel nachmachen, Instrumente

ipielen, ober für geringe Gaben vor bem Bobel fingen, wird ber Rame Bonffons festgesett. Diejenigen, bie nich mit Söflichkeit und angenehmen Knuften unter ben Golen zu benehmen miffen, indem fie Inftrumente fpielen, Novellen ergählen, Verse und Canzonen Anderer vortragen, und burch bergleichen einnehmende Fertigkeiten unterhalten, jollen Jonglenrs heißen. Denen aber, welche Berje und Liedweisen zu erfinden, Tanglieder, Gobla's und Ballaben, Alba's und Sirventes meisterhaft gu bichten verstehen, soll ber Rame Tronbabours gebühren. Den verzüglichsten und vollkommensten unter ben lettern endlich wird der Titel Doctoren der Boeffe ertheilt. - Diese gange Weifung icheint fich nur auf Subfrankreich gu begieben; benn "in Spanien," beißt es, "ift bie Sache beffer eingerichtet; bier werden Die Gewerbe burch ben Ramen unterschieden. Die Inftrumentenspieler heißen Joglars, bie Nachmacher Remendadors, Die Tronbabours an allen Sofen Segriers, Diejenigen Menschen aber, Die, fern von gutem Benehmen, ihre niedrigen Runfte auf Stragen und Pläten feben laffen und ein unehrbares Leben führen, werden ihrer Schlechtigkeit wegen Cazuros genannt; jo ift ber Branch in Spanien und leicht fann man am Na= men die Runfte erkennen 33)."

Die Juglares zerfielen in zwei Classen, wie aus versichiebenen Gesetzen ber Siete Partidas ersichtlich ist. Die "Nachmacher," Possenreißer und Juglares, die öffentlich auf ben Straßen für Gelb singen und ihr Spiel treiben, werden für insam erklärt; diejenigen aber, welche zur Unsterhaltung der Reichen und Fürsten, oder zu ihrer eignen,

<sup>33)</sup> Diez, P. d. I, S. 333 ff.

Instrumente spielen und singen, sollen von biesem Spruch ausgenommen bleiben 34). Ein anderes Geset lehrt uns auch weibliche Jongleurs (juglaresas) kennen 35).

Um bas Dunkel, bas trop bieser Nachrichten noch über ber Beschaffenheit bieses Sängerwesens liegt, so viel wie möglich zu lichten, mussen vor Allem bie verschiednen Sprachsormen unterschieden werben, beren sich im bamalisgen Castilien die Poesse bedienen konnte. Und hier heben sich augenscheinlich sogleich zwei Hauptelassen hervor. Die

- 34) Otrosi los que son juglares é los remedadores é los facedores de los zaharrones que publicamente andan por el pueblo ó cantan ó facen juegos por precio, esto es porque se envilecen ante otros por aquel precio que les dan. Mas los que tañeren estrumentos ó cantasen por facer solaz á si mesmos, ó por facer placer ó sus amigos ó dar solaz ó los reyes ó á los otros señores, uon serian por ende enfamados. VIIa. Partida, tit. 6, leg. 4.
- 35) Hustres personas son Hamadas en latin las personas honradas é de gran guisa é que son puestos en diguidades asi como los reyes é los que descienden de ellos, é los condes, é otrosi los que descienden dellos, é los otros omes bonrados semejantes destos. É estos atales, como quier que segun las leyes pueden recebir las barraganas, tales mugeres ya que non deben recebir asi como la sierva ó fija de sierva. Nin otrosi, la que fuese aforrada nin su fija, nin juglaresa nin sus fijas, nin tabernera, nin regatera, nin alcahueta nin sus fijas, nin otra persona de aquellas que son Ilamadas viles por razon de si mismas, ó por razon de aquellos do descendieren; ca non seria guisada cosa que la sangre de los nobles fuese embargada nin avuntada á tan viles mugeres. É si alguno de los sobredichos ficiere contra esto, si oviese de tal muger fijo segun las leves, non seria Hamado fijo natural, ante seria Hamado spurio, que quier tanto decir como fornecino. É demas tal fijo como este non debe partir en los bienes del padre, nin es el padre tenndo de criarle si non quisicre. IVa. Partida, tit. XIV. leg. 3.

aus Provence ober bem öftlichen Spanien eingewanderten Dichter sangen unstreitig in ihrer heimischen Mundart und durften nicht fürchten, von Fürsten und Bornehmen, vor benen sie sich hauptsächlich hören ließen, unverstanden zu bleiben; benn das Limofinische ward an ben meiften euro= väischen Sofen, von dem englischen Seinrichs H., bem bentiden Friedrichs II. bis zu dem portngiefischen bes Ronigs Dinig, mit Vorliebe gepflegt 36). Die ursprünglich Castilianischen Canger bagegen mußten sich in ber aus= landischen Sprache boch nur mit 3mang bewegen konnen und baber ein ihnen geläufigeres Ausbrucksmittel fuchen. Kur die Lvrif aber, und namentlich für die feinern For= men, an welche die Provenzalpoesie gewöhnt hatte, fanden fie bie castilianische Sprache noch fast gang ungebilbet. Ein anderer Zweig des spanischen Romango, ber Balligi= sche, verdiente in dieser Sinsicht ben Borzug. Denn schon fehr früh, feit Graf Heinrich von Burgund mit einer gro-Ken Angabl von Mittern aus Subfrankreich nach Balli= zien gekommen war, um an den Kämpfen der Könige von Castilien und Leon gegen die Mauren Theil zu nehmen, hatte sich bort die Provenzalpoesie einheimisch gemacht, und ben Gallizischen 37) Dialect für ben brischen Ausbruck

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Duarte Nuñez de Liaö, Origem e ortographia da lingua port. Lisboa, 1774. 4, Tom. II. pag. 76.

<sup>37)</sup> Doer man fann fagen ben Galtizisch Portngiefischen; benn bie Gleichheit ber Galtizischen Sprache mit berjenigen, in welcher bie älteften Portngiefischen Tichter ihre Lieber fangen, scheint keinem Zweisel zu unterliegen. Den Beweis bafür kann ein Vergleich bes alten Portngiefischen Lieberbuchs mit ben gallizischen Gedichten Alsfonso's X. liefern. Indem hier von jenem alten Cancioneiro die Rebe ift, barf die Bemerkung beigesügt werden, bag die handschrift

ausgebilbet. Faßt man bies und ben Umstand in's Ange, baß Gallizien schon früh zu einem politischen Ganzen mit Castilien vereint wurde, so wird es nicht befremden können, wenn die castilianischen Dichter früherer Zeit sich einer Sprache bedienten, die vor der provenzalischen den Vorzug einer größern Verwandischaft mit der ihrigen, vor dieser aber ben angedeuteten ber höheren Ausbildung befaß. Und baß fie bies thaten, bezengt, neben andern Umftanden, ausbrücklich eine Stelle in bem berühmten Briefe bes Marques von Santillana über den Uriprung der spanischen Boefie 38). Allein man hute fich, den Worten den ausge= behuten Sinn beizulegen, ben fie, fo einzeln ftebent, zu enthalten scheinen; unstreitig sind nicht alle, sondern unr Die lyrischen Dichter im Geschmack ber Tronbadours gemeint. Denn, wenn schon unwahrscheinlich ift, daß ber Volksfänger in fremder Mundart zu feinen Sorern ge= sprochen habe, so beweisen auch ansbrückliche Zengniffe, beffelben auf ber Bibliothef bee Colegio dos Nobres zu Liffabon,

veiselben auf der Bibliothef des Colegio dos Nobres zu Lissaben, wichtige Documente für die Geschichte der alten Sangerfunst entschalten soll. Sie ist reich mit Farben ansgemalt und mit kleinen Miniaturbildern geziert, auf denen Sanger, Spiellente und Tänzer darzestellt sind. Die eigne Ansicht des Mannscripts ist dem Berschsfer dieser Geschichte nicht vergönnt gewesen. Daß aber die darin anthaltenen Lieder in den Formen mit den provenzalischen, in der Sprache mit den gallizischen übereinstimmen, zeigen schon die von Lord Stnart herausgegebenen Proben derselben. S. Raynouard im Journal des Savans, August 1825, und Bellermann, die alten Liederbücher der Portnaiesen. Berlin, 1840. S. 55.

38) "Non ha mucho tiempo que qualesquier decidores é trovadores destas partes, agora fuesen Castellanos, Andaluces ó de la Estramadura componian todas sus obras en lengua Gallega ó Portuguesa." Sanchez, Colección de poesias castellanas anteriores al siglo XV. Parifer Auggabe, ©. 16.

wie früh die Poesie in castilianischen Tonen reben lernte. Was die Volksbichtung der frühern Veriode in der Lwik geleistet haben mochte, scheint zwar verklungen, ober nur in geringen Reften auf und gefommen gu fein; ben er= zählenden Bedichten ift es bagegen theilweise besser er= gangen; und bieje werden wegen bes vorherrichenden Charafters ber Nationalität und Localität in Bezng auf Gegenstand und Behandlung für die wichtigsten Documente ber alt-spanischen Literatur gelten muffen. 2018 bas älteste unter ben in ihrer ursprünglichen Bestalt auf= bewahrten Denkmälern ber caftilianischen Sprache und Poeffe ift bas vielbesprochene Poema del Cid zu nennen, Deffen Abfaffung mit ziemlicher Gewißheit in Die Mitte bes 12. Jahrhunderts gesetzt werden fann. Nach ber Deimmg Einiger hat in ber Weise bieses Gedichts bas älteste afturische Volks- und Heldenlied geflungen 39), in jener zweitheiligen, dem Nibelungenvers und altsprovenzalischen Reimwerfen verwaudten nämlich, welche auch den etwas spätern Gebichten von König Apollonins von Tyrns und von Alerander bem Großen 40) zu Grunde liegt. Alber diese Unficht beruht vielleicht auf nicht gang sicherer Brund= lage. Denn wenn and jugegeben werben fann, daß bas ge= nannte Epos fich in einzelnen Punften an die Volksbichtung lehnt, wie 3. B. aus jenen Stellen erhellt, wo ber Dichter fich an seine Zuhörer wendet, so stellen boch überwiegende Brunde baffelbe als ein Produft ber Kunftpoefie bar. Hiervon trägt die Sprache, trot ihrer Robbeit, ber Rhyth=

<sup>30)</sup> Diez, alt:fpanifche Romangen, G. 199 ff.

 <sup>40)</sup> Rodriguez de Castro, Biblioteca española. Madrid, 1786
 Tomo H. pag. 504. — Sanchez, I. c., ©. 270.

mus, troß seiner Schwerfälligkeit, unverkennbare Spuren. Dieser jambisch anhebende Bers mit seiner gang willführ= lichen Structur ift nach bem Urtheil eines in folchen Sachen gewiß competenten Richters 41) ber spanischen Eprache so wenig natürlich; er entbehrt so gang jener Einfachheit und jenes ungefünstelten Sulbenfalls, welche ber Volkspoesie überall eigen find, daß man ihn fremben, zunächst wohl provenzalischen Mustern nachgebildet glauben muß 42). Der Dichter beabsichtigte allem Unschein nach, die populären Lieder zu übertreffen, indem er den von ihnen vielfach verherrlichten Lieblingshelben ber Nation in einer schwierigern und entlegneren Form besang. Denn bie Erifteng solcher Lieber schon lange por unferm Bebicht ist man in aller Hinsicht voranszuseben berechtigt, ba bie Volkspoesie überall das erste Produkt bes sich regenden poetischen Lebens ift. Weist boch auch bas Boema nicht undeutlich auf bergleichen Vorgänger gurud; benn feine Sprache, wenn auch ranh und ungefügig, ift es boch nicht in dem Grade, daß sie ohne vielfache frühere metri= fche Behandlung auch nur zu biefer Ausbildung hatte ge= langen können. In Bezug auf biefen alten Volksgefang nun ift in aller Hinsicht wahrscheinlich, daß ihm der vier= füßige trochäische Bers, von zwei zu zwei Zeilen entweder durch den vollkommenen Reim oder durch die Affonang verbunden, eigen gewesen sei. Die Eigenthumlichkeit ber ipanischen Sprache scheint mit biesem Mage (ber foge=

<sup>41)</sup> D. Augustin Duran in bem Discurso preliminar zu seinem Romancero,

<sup>42)</sup> Bergl. Raynouard im Journal des Savans, 1831, S. 135.

nannten Romanzenform) 43) so verwachsen zu sein, baß ihre Worte und Sätze sich wie von selbst in basselbe

43) Gin weit verbreiteter Irrthum verwechselt die Romanzens verse (romances) mit den Nedondillen, da beide boch wesentlich versschieden find; denn bas Charafteriftische jener besteht darin, das sie mittels eines, durch mehrere Berspaare sortlansenden Ans oder Ginsklangs in der zweiten Zeile verbunden sind; diese aber sind vierzeilige Strophen mit vollkommnen Reimen in der Stellung 1, 2, 2, 1. Dies ganz deutlich zu machen und jeder möglichen Berwechselung vorzus bengen, setzen wir folgende Beispiele hierher.

## Romances.

; Nuño Vero, Nuño Vero Buen caballero probado, Hinquedes la lanza en tierra, Y arrended el caballo! Preguntaros he por nuevas De Baldovinos, el Franco,

Dies ift die ansgebildete Nomanze, welche später von dem Drama aufgenommen wurde, und in welcher immer uur die Affonanz, nie mehr der vollkommene Neim vorkommt. In den älteren Romanzen verbinden sich oft der Au= und Ginklang, d. h. es treten nach Bezlieben vollkommene Neime oder bloße Affonanzen ein, aber die Endsvocale werden durch das ganze Gedicht festgehalten, z. B.

Porque el gran emperador
Asi lo habia mandado,
Llegó el valiente Roldan
De todas armas armado
En el fuerte Briador,
Su poderoso caballo,
Y la fuerte Durlindana
Muy bien ceñida a su lado,
La lanza como una entena,
El fuerte escudo embrazado etc,

Redondittas,

Ven, muerte, tan escondida, Que no te sienta venir. schmiegen, und die Nebe sich zwanglos in seinem bequemen und doch annuthig beschränkten Gleise bewegt. Und so ergoß sich unstreitig auch das Lied zuerst in die Weise, die sich am nächsten und natürlichsten darbot <sup>44</sup>a). Freilich kann die Eristenz der Romanze mit historischer Gewißheit kaum dis in die Zeit Ferdinands des Heiligen (1220—1252) hinauf verfolgt werden <sup>44</sup>b), allein der tressliche spanische

Porque el placer del morir No me torne à dar la vida.

Bon bentschen und sogar neueren spanischen Schriftstellern (3. B. Sarmiento) wird ber Namen Redondillus für eine Universalbenennung aller trochäischen Berse von vier Füßen gehalten, und bann wieder in wunderlicher Beise je nach der Affonanz ober der Stellung der Neime unterschieden; allein die älteren Spanier wissen hiervon nichts, sondern halten Romances und Redondillas immer aus einander.

44a) El verso de ocho silabas es el propio y natural de España, en cuya lengua se halla mas antiguo que en alguna otra de las vulgares, y asi en ella solamente tiene toda la gracia, lindeza y agudeza que es mas propia del ingenio español. — Argote de Molina, discurso sobre la poesia castellaua.

El de ocho silabas es el mas famoso, mas antiguo, mas natural y mas comun. — Sarmiento, Memorias para la historia de la poesia española. Sarmiento führt viele Stellen alter Chrosnifen und ber Alfoniinischen Gesetze an, die, obgleich als Prosa gesichrieben, doch wirkliche Romanzen sind.

44b) Hay memoria en diversos lugares del Repartimiento de Sevilla de Nicolas de los Romances y Domingo Abad de los Romances; ambos quiere Argote de Molina que fuesen poetas del Santo Rey; y de Domingo Abad de los Romances: "Este nuestro poeta (dice) escribió en Castellano, que es lo mas antiguo que he visto en Castilla; y por el gusto de los curiosos pondré aqui una Serranica, que dice asi:"

En somo del Puerto Cuidéme ser muerto Gelehrte D. Augustin Duran hat scharffinnig hervorgehoben, wie sich in den uns ausbewahrten altesten Gebichten

> De nieve y de frio, Y de ese rocio De la madrugada.

A la decida De una corrida Fallé la Serrana Fermosa, lozana E bien colorida.

Dixele à ella: Omillome bella, Diz tu, que bien corres, Aqui no te engorres, Que el sol se recala.

Dix el: frio tengo,
E por eso vengo
A vos, fermosura;
Quered por mesura
Abrir la posada.

Dixo la moza: Cormano, la choza Está defendida, Non habedes guarida Sin facer jornada.

Domingo Abad de los Romances y Nicolas de los Romances quedáron avecindados en Sevilla, que consta de escrituras del Archivo de la Santa Iglesia.

Diego Ortiz de Zuñiga, Anales eclesiasticos y seculares de Sevilla. Edicion de Madrid, 1795. Tom. I. pag. 196,

Das angeführte Lieden (gegen bessen Mechtheit uch überhanpt wohl bebentenbe Zweifel erheben laffen) ift freilich nicht in Romansgenform, und überhanpt läßt sich ans bem Ansbruck Romances nichts beweisen, ba biefer in ber früheren Zeit gang allgemein ein Gebicht

bieser Gattung, die in ihrer Totalität die Mitte des 14. Sahrhunderts vielleicht nicht übersteigen, Reste von noch ältern besinden, die, der umgestaltenden mündlichen Uesberlieferung zum Trotz, in die frühste Periode des afturisschen Arieges hinaufreichen.

Wenn die Romanzen im Allgemeinen auch im ganzen Volke verbreitet waren, so wurden die erzählenden doch wahrscheinlich vorzugsweise von den Joglares vorgetragen, von denen sie zum Theil auch verfaßt sein mögen. Diese Sänger hatten, wie wir sahen, in der Recitation poetisscher Erzählungen eins ihrer Hauptgeschäfte; in Castilien aber konnten sie kaum austehen, sich hierzu der Romanzensorn zu bemächtigen, als der geeignetsten für die populäre Wirkung, die sie beabsichtigten. Es ist wohl nicht zu gewagt, wenn wir, was zunächst von den Joglares gilt, die im Gesolge der spanischen Troubadourpoesse auf-

m Romanzo, in der Bulgarsprache bezeichnete; aber die Bermuthung, daß die beiden Dichter, die der heilige Ferdinand zur Eroberung von Sevilla mitgenommen, wirklich Romanzenfänger gewesen seien, liegt nahe. Gewiß ist es, daß man wenige Jahre später unter Alfons X. den achtsplbigen trochäischen Bers in einer, fast ganz, mit der Romanze übereinstimmenden Torm anwandte; die Berke dieses Königs selbst liesern hiervon zahlreiche Beispiele, denn wenn man von seinen Liezdern den Refrain am Ende jeder Strophe wegnimmt, so erhält man Romanzen; z. B.:

E de tal razon com esta Vos direi com huna vez A Virgen Santa Maria Un muy gran miragre fez Po lo bon Rey Don Fernando Que foi comprido de prez.

S. Anales de Sevilla, T. I. pag. 301

treten, auch auf ihre Borganger, die altern Bolfsfänger, Vielleicht schon zu ben Zeiten ber Helben, . ansbehnen. bie fie feierten, erschollen die Romangen von Mubarra und Bernardo bel Carpio. Der Rhapsobe, als Begleiter bes herven, griff vor Beginn ber Schlacht in feine Leier, um burch Erinnerungen vergangenen Ruhmes ober burch Berherrlichung gleichzeitiger Großthaten ben Muth ber Rämpfer zu befeuern. Im Frieden aber war er überall ein willfommener Gaft; ihm lauschte bas Bolf auf Etra-Ben und Plägen, wenn er von Raiser Karls Paladinen ober ben Infanten von Lara erzählte; ihm öffneten fich Die Thore ber Schlöffer; er war die Bierde jedes Kestes und erfüllte bie Seelen ber Borer mit Stannen und Rüh= rung, fei es, bag er benfwurdige Begebenheiten ber Pan= besgeschichte, ober bie Schickfale unglücklich Liebender, ober Rittermährchen und Sagen von einem fernen Zauberreiche ber Phantaffe berichtete.

In Bezug auf die Vortragsweise der Romanzen tritt von Neuem die Vermuthung ein, die schon dei Erwähnung der provenzalischen Erzählungen ausgesprochen wurde; und die Annahme einer mimischedramatischen Art der Recitation scheint hier noch durch einen besondern Grund unterstützt zu werden. Dieser liegt in der Veschaffenheit der Romanze selbst, welche in merkwürdiger Weise auf der Gränzscheide zwischen dem Epos und dem Drama schwankt; gehört sie als erzählend in's Vereich des erstern, so ist sie doch in der Art der Erzählung vergegenwärtigend wie das Drama. Man betrachte nur einige der prägnantesten von diesen Gedichten, z. B. die von Gapseros, vom Marques von Mantua, vom Grasen Claros von Montalvan (wir

nennen hier absichtlich folde, die in ihrer alterthümlichen Form auf eine frühe Entstehungszeit hindenten). welcher barstellenden Kraft wird hier bas Geschehene vor= geführt! Wie wird ber Hörer gleichsam zum Zuschauer und Theilnehmer ber ergablten Begebenheit gemacht! Wie lebendig und dramatisch treten einzelne Rebende aus bem Gange der Ergählung hervor! In der That, Diefer Cha= rafterzug ber Romange ist so hervorstechend, daß er allein auf eine Vermuthung führen könnte, für welche boch aukerdem noch dieselben Grunde sprechen, die für die abn= liche Vortragsweise ber provenzalischen Jongleurs geltend gemacht wurden. Weitere Hypothesen über die Art, in welcher die Joglares den Juhalt ihrer Erzählungen den Hörern vorführen mochten, sollen hier nicht aufgestellt werben. Man fonnte annehmen, bag, mabrent ein Canger Die Romange herfagte, andere Spielleute und Remedadors Die erzählte Begebenheit pautomimisch barftellten. Dann ware bies ein frühes Vorbild jener Weise, in welcher ipater, wie bas befannte Capitel bes Don Quirote vom Meifter Beter zeigt, die Buppenspieler die Bolfssagen bar= itellten. Allein die Voranssehung wird burch feine ge= wichtigen Grunde unterstütt. Am nächsten liegt auch bier, wie bei den Jongleurs, die Annahme, daß der Canger ohne Mitwirfung Anderer allein agirte, scinem Vortrag aber burch lebendiges Geberbenspiel und burch paffende Veränderungen ber Stimme einen bramatischen Charafter gab.

In welche enge Verbindung diese Dichtart bierdurch mit dem spätern Schauspiel tritt, wird einleuchten, zumal wenn wir die Bemerkung anticipiren, daß die Nomanze

zur Zeit bes Lope be Rueda jede Theatervorstellung einleistete, dann als Loa oder Prolog fortlebte, und endlich als organischer Theil des Dramas mit diesem selbst verschmolz.

Aber auch, wenn unsere Vermuthung über die au-Berliche, im Vortrag liegende Verbindung ber besprochenen Dichtgattung mit bem Drama als unbegründet gurudge= wiesen werben sollte, so bleibt boch noch die innerliche Berwandtichaft zwiichen beiben. Es liegt zu Tage, welden wichtigen Einfluß die Romanze durch ihre bewegliche Darftellung und bramatische Lebendigkeit auf bie Bervorbildung bes eigentlichen Schauspiels haben mußte; - Hufforberung genug, fie in einer Beschichte bes lettern nicht zu übersehen. Und so barf hier auch wohl ein Blick auf Die Stoffe geworfen werden, welche diese in ihrer Urt ein= zigen Producte eines überreichen poetischen Lebens als ge= cianete Bormurfe fur bie bramatische Bebanblung bar= boten, und größtentheils ichon für eine folde vorbereiteten. Buerft was bie Landesgeschichte, reich an großen Bege= benheiten und gewaltigen Cataftrophen, an bie Sand gab: der Uebermuth des letten Gothenkönigs; die übereilte Nache bes Grafen Julian; bie unselige Schlacht, bie mit bem Sturg ber Gothenmonarchie und bem tragischen Iln= tergang bes Moberich enbete; ber heroische Wiberstand Belavos in Afturien; bie glorreichen Thaten bes Cib, seine Liebe zur Ximena, sein Zweifampf mit beren Bater, seine immer mit Undank belohnte Ergebenheit für ben ange= stammten herrscher; bie Ermordung bes Königs Cancho vor Zamora; die romantische Liebe Allfonso's VI. zur schönen Zaibe, bes Gonzalo Gustios be Lara zur Tochter Ulmansurs; ber Bruderstreit gwischen Beter bem Grau-

samen und Heinrich von Traftamare, ähnlich bem bes Eteofles und Polynices; ber Mord bes Meifters von Et. Jago und bas traurige Schickfal ber unschuldigen Blanca von Bourbon; ber Glanz und jähe Sturz bes Alvaro be Luna, und die ritterlichen Abenteuer des D. Bedro Niño. Dann, was aus fremben Sagenfreisen früh nach Spanien verpflanzt und eigenthümlich umgestaltet wurde, die reich bewegten Geschichten von Karl bem Großen und seinen Baladinen, bem gewaltigen Rolban, bem tropigen Rei= naldos und jenem Ganferos, ber schon als Anabe unter tragischen Geschicken zum Manne reifte, und später ben wundersamen Bug in's Land ber Mohren unternahm, um feine Gattin zu befreien. Diesen Dichtungen verwandt, aber auf ursprünglich spanischen Traditionen beruhend, die fabelhaften Thaten bes Bernardo be Carpio, bas an 2Bun= berbegebenheiten reiche Leben bes Kernan Gonzalez, ber schmäbliche Verrath an den Infanten von Lara und der Rachezug bes Mubarra. Endlich, obgleich ber Geschichte angehörig, body ichon fruh in die Farben ber Sage ge= fleidet, ber Rampf um Granada mit allem bem romanti= ichen Intereffe, bas sich an ihn knüpft. Auf ber einen Seite zwischen festlichen Turnieren und Zambras ber Streit ber beseindeten Mitter; in den ganberischen Sallen ber Allhambra und bes Generalife ber schmachvolle Zwist zwi= schen Vater und Cohn, die blutige Catastrophe im Saal ber Bencerragen, ber Mord ber Morayma, und jener Rampf, in bem spanische Tapferkeit die Ehre ber verläum= beten Mohrenfönigin gegen bie verrätherischen Zegris ver= focht; auf ber andern die Macht ber religiöfen Begeifte= rung in ben abentenerlichen Thaten bes Großmeisters von von Calatrava, bes Hernan Perez de Bulgar und so vieler driftlichen Nitter — das sind nur einige von den unübersehbar vielen Stoffen, welche die Romanzenfänger den spätern Dichtern zu dramatischer Behandlung überslieserten; und wir werden in der Folge oft bemerklich zu machen haben, wie gut die letztern sich auf Benutzung dieser Fundgrube verstanden, und wie genau sich ihre dersartigen Werke oft an ihre Vorbilder anschlossen.

Diese Verfolgung einer einzelnen, mit ben Anfängen bes Theaters zusammenhängenden Erscheinung hat dem Gange unserer allgemeinen Darstellung vorgegriffen. Wir kehren nun zu bieser zurück.

Der lette gewaltige und energische Angriff ber Unglanbigen gegen bie wiederauftebenden driftlichen Reiche hatte zulett 998 boch mit der Niederlage seiner Urheber geendigt. Von unn an wurde die Kraft der Araber mehr und mehr gebrochen, zumal seitbem bas maurische Reich nach bem Un= tergange ber Omaijaden (1038) in mehrere fleine Staaten zerfiel und das junge Königreich Caftilien, zu welchem Die frühere Grafschaft dieses Ramens mit Leon verschmolzen war, es nur mit einer vielfach getheilten feindlichen Macht zu thun hatte. Die Siegeszüge Alfonfo's VI., 1085 burch bie Eroberung von Tolebo gefront, die gewaltigen Unstrengungen Alfonso's I., den neben der Krone von Aragon auch die von Castilien und Leon schmückten, bemüthigten endlich die Diohammedaner bergeftalt, daß fie fortan die Groberungspläne einstellen mußten. Schon athmeten bie tapfern driftlichen Stämme in weiteren und gesicherteren Gränzen. Die alten Städte Avila, Segovia, Salamanca, Toro und Zamora bevölferten fich von Reuem. Schon mischten fich ausländische

Ritter unter die eastilianischen, um an ihren glorreichen Arenzfahrten Theil zu nehmen. In biefen Rampfen ent= widelte fich ber ritterlich-romantische Sinn bes Zeitalters zu seiner vollen Bluthe; und zugleich ward burch ihn ein Umschwung in den Sitten berbeigeführt. Die bisherige ranhe Lebensweise begann einer edleren Bildung zu wei= den. Der feinere Ritterfinn widmete von nun an die Waffen nicht bloß dem ernsten Kampfe, sondern zugleich bem Dienste ber Damen und fuchte in festlichen Spielen Befriedigung der Ruhmliebe. Dies weckte und nährte ben Sinn für öffentliche Lustbarkeiten. Gingelne Bolksvergnuannaen, wie bas Langenwerfen (Bofordear) und bie Stiergefechte mochten seit lange üblich sein; feit bem Jahr 1107 aber finden wir vielfache Erwähnungen von Turnieren und Ritterspielen, die in Gegenwart ber Damen großer Bracht gefeiert wurden 45); zugleich veredelten fich auch die Keste, zu welchen die Vermählungen der Großen ben Anlag gaben, und provenzalische, gallicische ober ein= beimische Sänger burften nicht fehlen, um fie burch Minfif und Spiel zu verschönen.

Im 11. Jahrhundert begannen die Pilgerfahrten nach dem Grabe des Schutpatrons von Spanien zu St. Jago de Compostella allgemein üblich zu werden 46). Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die große Menge der Gläusbigen aus allen Gegenden mit ihrer Lust, zu hören und zu schanen, hier früh dramatische Darstellungen geistlicher Geschichten hervorrief, obgleich keine historisch beglaubigten

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Historia de las grandezas de Avila par Fr. Luis de Ariz, parte II, pag. 37.

<sup>46)</sup> Masden, Historia critica de España, T. XIII. S 327.

Zengnisse vorliegen, um die Bestimmtheit zu rechtsertigen, mit der Blas Nasarre die Eristenz dieser Vilgerdramen annimmt.

Die Sieger fanden in ber Mebrzahl ber Städte, Die sie den Ungläubigen abgewannen, driftliche Gemeinden und Kirchen vor, in benen sich bie alten gottesbienstlichen Bränche erhalten hatten 47), und wurden so von Neuem mit den Formen bes feierlichen Gultus befannt, benen fie vielleicht im Immulte bes Arieges entfrembet worben waren. Die mozarabische Liturgie wich zwar seit bem Jahre 1000 ber römischen, allein auch in bieser waren bie Hunnologie und ber antiphonische Gesang wesentliche Be= standtheile 48). Es scheint, daß schon sehr früh neben ber lateinischen auch die Bulgärsprache für bas Kirchenlied an= gewendet wurde. Das älteste erhaltene Beispiel hiervon findet fich unter ben Werfen bes Gonzalo Berceo, eines Weltgeistlichen, ber zu Anfang bes 13. Jahrhunderts blühte 49); ein Gesang ber Wächter am Grabe bes Herrn, mit einem vom Chore wiederholten Refrain (estribillo), angenscheinlich zum Absungen bestimmt, was auch schon bie Ueberschrift Cantica andeutet, und vielleicht Bruchstück eines alten Kirchendramas ober einem folden nachge= bilbet 50).

Möge benn hier bemerkt werden, daß nach aller Wahr= scheinlichkeit fich aus ben einzelnen, dem Drama mehr oder

<sup>17)</sup> Masdeu, T. XIII. C. 198 und 277.

<sup>48)</sup> Binterim, Denfmurbigfeiten ber fatholifchen Rirche, Bb. IV.

<sup>49)</sup> Sanchez, I. c. (Parifer Ausgabe), G. 251.

<sup>50)</sup> Bergl. Rodriguez de Castro, Biblioteca esp. Tom. II. pag. 632, a.

ninder verwandten Erscheinungen, den mimischen und dialogischen Borübungen der Jongleurs, den pantomimischen Tänzen, den gottesdienstlichen Wechselgesängen, schon im Lause des 12. Jahrhunderts, wenn nicht noch früher, eigentliche dramatische Borstellungen entwickelt hatten; eine Bermuthung, die kaum zurückzuweisen ist, wenn erwogen wird, wie, nach gleich anzusührenden Zeugnissen, ein Jahrhundert später die Aussührung von Schauspielen schon so allgemein und verbreitet war, daß sie einschräusenden Bestimmungen der Gesetzebung unterworsen werden nußte.

Mit den Thaten Ferdinands des Heiligen bebt jene Reihe erfolgreicher Erscheinungen an, burch welche bas 13. Jahrhundert eine der deufwürdiaften Epochen der fpa= nischen Geschichte bilbet. Die Ungläubigen, von nun an auf Granaba und fein Gebiet guruckgezogen und fich auf ben Vertheibigungsfrieg beschränkent, überließen ber auffeimenden driftlichen Gultur ein weiteres und gedeihlicheres Die Schäße maurischen Wissens und maurischer Runft verbreiteten fich aus ben nun geöffneten Thoren von Cordova und Sevilla über bas erobernde Bolf. 2Bas bie Thatkraft bes Baters jo an neuen Quellen ber Bilbung erichloffen hatte, ward burch die forgfame Pflege bes Sohnes ju fruchtbringender Wirffamfeit geleitet. Alfons X., ber Weise ober Gelehrte, war unter allen Fürsten seiner Zeit ber entschiedenste Forderer der Wissenschaften, ber emsigfte Pfleger ber Gultur. Seine Bestrebungen, Wiffen und Renntniffe nuter bem Bolke zu verbreiten, ber Gifer, mit dem er alte wiffenschaftliche Anstalten erweiterte und neue gründete, übten einen nachhaltigen Ginfluß auf bie fpaui= iche Bilbung. Besonders ersprieglich für Die Literatur aber

mar die Sorge für die Bitege ber Landessprache, Die er nicht allein durch zahlreiche von ihm angeregte, sondern auch burch eigne Schriften befundete. Unter ben letteren ift und bier gunächst bie Sammlung von Cantigas gu Ehren ber beiligen Jungfran wichtig. Diese in gallicischer Sprache geschriebnen Lieder und geiftlichen Romangen, in= tereffante Beispiele fur Die Formen bes alten Kirchengefan= ges, baben sich, vierhundert an der Zahl, mit ihren ur= fprünglichen Singweisen in verschiednen Sandschriften bes Escurial und ber Rathebrale von Tolebo erhalten. Sie ichließen jede ihrer Strophen mit einem Refrain, ber au= genscheinlich bestimmt war, vom Chor gesingen zu wer= ben, und liefern so ben Beweis für bas Alter ber mit bem Namen Villancicos bezeichneten Gedichte, beren in biefer Beschichte bes Theaters noch häufig zu erwähnen sein wird 51).

Wie Alfonso die verfallende Kunst der Tronbadours von Neuem zu veredeln und auf eine höhere Stufe zu heben suchte, so wandte er auch sein Auge auf die dras matischen Belustigungen, die im damaligen Spanien schon sehr verbreitet gewesen sein müssen, und bemühte sich, den dabei eingerissenen Misbräuchen zu stenern. Es geschah dies in einem Gesetz der zwischen 1252 und 1257 redisgirten Siete Partidas, einem für die Kenntniß des ältesten

<sup>51)</sup> Rodriguez de Castro, Biblioteca española, Tom. II. pag. 631 ff. — Argote de Molina, Nobleza de Andaluzia. Sevilla, 1588, fol. 151 ff. — Ortis de Zuñiga, Anales de Sevilla. Madrid, 1795, B. I. pag. 94 nnb pag. 301 ff. — Papebroch, acta vitae S. Ferdinandi. Antverpiae, 1684, pag. 321 ff. — Terreros y Pando Paleografia española. Madrid, 1758, pag. 71. — Ferb. Bolf, in den Wiener Jahrbüdjern, Jahrgang 1831.

spanischen Dramas überaus wichtigen Document. "Die Geistlichen - heißt es in Partida I, tit. VI. ley 34. follen feine Spottspiele (Poffenspiele) barftellen, damit die Leute herbeikommen, um zu feben, wie sie aufgeführt werben; und wenn andere Berjonen bergleichen barftellen, follen die Briefter nicht dabei zugegen sein, weil da viel häßliches und Unanftändiges vorfällt. Auch follen biefe Dinge nicht in ben Rirchen getrieben werben; vielmehr verordnen wir, daß man biejenigen, die bergleichen thun sollten, mit Schimpf baraus vertreiben soll; benn bie Rirche Gottes ift gemacht, um zu beten, und nicht um Possen barin zu treiben. -- - Doch gibt es Vorstel= lungen, die ben Geiftlichen erlaubt find, wie z. B. die von ber Geburt unseres Herrn Jesus Christus, worin gezeigt wird, wie ber Engel zu den Hirten fam und wie er ihnen faate, Jesus Chriftus sei geboren; und bann bie von feiner Erscheinung, wie die drei Magier kamen, um ihn angubeten, und die von seiner Auferstehung, welche zeigt, wie er gefreuzigt warb und am britten Tage auferstand; folche Dinge, wie biefe, welche ben Menschen ermuntern, Gutes zu thun und Ehrfurcht vor dem Glauben zu haben, fönnen sie darstellen, auch noch deshalb, damit die Men= ichen sich erinnern, bag, so wie hier, es sich in der Wirklichkeit zugetragen habe. Aber fie muffen bas mit Orbnung und großer Frommigfeit thun, und in ben großen Städten, wo Erzbischöfe ober Bischöfe find, und auf Beheiß dieser ober ihrer Stellvertreter, aber nicht auf Dorfern, ober an schlechten Orten und um Gelb bamit zu ge= winnen 52)."

<sup>52)</sup> Los clerigos — — — no deben ser facedores de Gesch. d. Lit. in Span. 1.86.

Ans diesem bemerkenswerthen Gesetze ergibt sich als völlig gewiß: 1) daß in Spanien um die Mitte des 13. Jahrhunderts Borstellungen von geistlichen sowohl als weltlichen Schauspielen üblich waren; 2) daß sie sowohl innerhalb der Kirchen als außerhalb derselben Statt fanden; 3) daß sie nicht bloß von Geistlichen, sondern auch von Laien dargestellt wurden; 4) daß die Schauspielsunst als Erwerbszweig betrieben wurde, und 5) daß die aufgesührten Stücke nicht bloß in stummer, pantomimischer Action bestanden, sondern gesprochen wurden. Das letztere geht aus der Erwähnung des Spiels von Christi Geburt hersvor, "in welchem gezeigt wird, wie der Engel zu den Hirten tommt und ihnen sagt, daß der Herr geboren sei."

juegos de escarnios porque los vengan ó ver gentes, como se facen. E si otros omes los ficieren, non deben los clerigos hi venir, porque facen hi muchas villanias é desaposturas. Ni deben otrosi estas cosas facer en las eglesias: antes decimos que los deben echar de ellas deshonradamente à los que lo ficieren: ca la eglesia de Dios es fecha para orar e non para facer escarnios en ella. - - Pero representacion hay que pueden los clérigos facer, así como de la nacencia de nuestro Señor Jesucristo en que muestra como el angel vino ó los pastores, é como les dijo como era Jesu Cristo nacido. E otrosi de su aparicion como los tres reyes magos le vinieron à adorar. E de su resurreccion que muestra que fué crucificado é resucitó al tercero dia: tales cosas como estas que mueven al ome à facer bien é à haber devocion en la fe, puédenlas facer, è demas, porque los omes hayan remembranza que segun aquellas fueron las otras fechas de verdad. Mas esto deben facer apuestamente é cou muy grand devocion é en las cibdades grandes donde oviere arzobispos ó obispos, é con su mandado de ellos ó de los otros que tovieren sus veces, é non lo deben facer en las aldeas, nin en los logares viles, nin por ganar dinero con ellas (Partida I, tit, VI, ley 34).

lleber die jonftige Beschaffenheit ber bamaligen Schauipiele fonnen nur Vermuthungen aufgestellt werben. Die einzelnen geiftlichen Darftellungen, die bas Geset namhaft macht, werden nur als Beispiele unter verschiednen an= bern hervorgehoben; es ift jedoch beachtenswerth, wie fie auf jenen Cyclus heiliger Begebenheiten Bezug haben, ber am frühften und in ben verschiebenften Ländern zu bramatischer Behandlung benutt wurde. Außerdem werden Die Beschichten bes alten und bes neuen Testaments, wie ber Heiligenlegende genug erbaulichen und für die Priester unanftößigen Stoff geboten haben. Reben ben geistlichen Studen erwähnt ber Besetgeber noch bie juegos de escarnio (Spottspiele), unftreitig poffenhafte Darftellungen von Scenen bes gewöhnlichen Lebens, und ale Borganger ber matern entremeses zu betrachten, wie jene heiligen Spiele als Anfänge ber nachherigen Autos. Hebrigens ift mohl anzunehmen, daß bie mandernden Schauspieler auch die Ergählungen ber Romangenfänger für ihre 3wecke ansgebeutet haben werben, mas ihnen um jo näher liegen mußte, da sich ohne Zweifel wegen der Achnlichkeit ihres Betriebe viele Joglares unter fie mischten.

In Betreff der Form der alten Dramen sprechen alle Bermuthungen für eine metrische. Ließen sich gebildetere Geistliche oder Kunstdichter herab, solche Spiele zu schreisben, so mochten sie versos de arte mayor oder andere fünstliche Maße anwenden; wurden aber, was wahrsscheinlicher ist, die Stücke von den Volksfängern versaßt, oder von den Schauspielern selbst improvisit, so bot sich zunächst die Weise dar, in welcher sich die Volkspoesse am liebsten bewegte — der achtsplige Romanzenvers.

Mit den geistlichen Darstellungen war vermuthlich der Kirchengesang, und, wenn man vom spätern Brauch auf einen frühern zurüchschließen darf, namentlich das Absüngen von Villancicos in Berbindung gebracht.

Eine andere Verordnung ber Siete Partidas verbietet ben Possenspielern, Priester-, Monches oder Nonnenkleider anzulegen, um die Geistlichen nachzuäffen 53).

Die von Urban IV. angeordnete und alsbald von der ganzen Christenheit mit größtem Enthusiasmus aufgenomsmene Feier zu Ehren der heiligen Cucharistie (das Fest des Frohnleichnams oder Corpus Christi) verbreitete sich unster der Regierung Alfonso's X. auch in Spanien. Unter den Ceremonien und Processionen, durch welche diese Feier verherrlicht wurde, waren in den meisten Ländern schon sehr früh dramatische Darstellungen heiliger Geschichten üblich 54). Die älteste bestimmte Nachricht, daß dies auch

<sup>53)</sup> Vestir no deve ninguno habitos de religion, sino aquellos que los tomaron para servir a Deos, ca algunos ay que los traen á mala entencion, para remedar los religiosos e para fazer otros escarnios é juegos con ellos e es cosa muy desaguisada que lo que fué fallado para servicio de Deos sea tornado en desprecio de sauta Eglesia e en abiltamiento de la religion, onde cualquier que vestiesse habitos de monjes e de monjas ó de religioso deve ser echado de aquella villa o de aquel logar donde lo fiziere à azotes. E si por aventura clérigo fiziere tal cosa, porque le estaria peor que a otro ome, devele poner su prelado gran pena, segun toviere por razon: ca estas cosas tambien los prelados como los judgadores seglares de cada un lugar las deven mucho escarmentar que no se fagan. Ia Partida, tit VI. leg. 36.

Jacobus Gretser, de sacris peregrinationibus. Ingolfiabt,
 1606, S. 274. — Id. de Catholicae Ecclesiae sacris processionibus et supplicationibus libri II, S. 127. — Id. De Festis

in Spanien ber Kall war, findet sich in einem liturgischen Cober ber Cathebrale von Gerona vom Jahr 1360 55). hier wird ergablt, wie bas Fest bes Corpus unter Berenguer Palaciolo, Grafen von Barcelona (ftarb 1314), in Gerona eingeführt wurde, und barauf eine Procession mit Riefen und lächerlichen Figuren erwähnt, die am Morgen bes Frohnleichnamtages Statt fand, - ein Brauch, ber fich bis in spätere Zeiten erhielt und noch näher ge= schilbert werden foll; nach diesem komischen Aufzuge pflegten Die Beneficiaten der Kirche verschiedne geiftliche Schau= fpiele, unter andern bas Opfer bes Ifaac und ben Traum und Verkauf bes Jacob, aufzuführen. Und fomit hatten wir im 14. Jahrhundert Autos, die in Bejug auf ihre Veranlassung füglich sacramentales genannt werben fönnen, wenn gleich sie noch keinen bestimmten innern Bezug auf ben Gegenstand bes Festes, ben Leib bes herrn, gehabt zu haben scheinen.

Die erwähnte Liturgie führt unter andern gottesbienstelichen Bräuchen noch verschiedne geistliche Borstellungen an, die jährlich an bestimmten Tagen wiederholt wurden. Die Canonici der Kathedrale mußten sich bei ihrer Aufenahme förmlich verpflichten, am Ostermorgen das Spiel

Christianorum et Benedictionibus, in den Opp. Regensburg, 1735, Th. V. — Thesaurus sacrorum rituum von Gavanti. Lugduni, 1685, S. 255. -- Cardinal Lambertini (Benedict XIV.) de Jesu Christi matrisque ejus festis. Patavii, 1751, S. 211.

53) Florez (Enrique), Risco, Merino y Canal España sagrada, theatro geografico-historico de la iglesia de España. 1754—1832. Band 45. Madrid, 1832, S. 17. Das hier mitgetheilte wichtige Document ist bisher für die Geschichte des spanischen Theattere ganz unberücksichtigt geblieben.

"von den drei Maricen" aufzuführen. In der zweiten Weihnachtsvesper fand eine Darstellung der Steinigung des h. Stephan statt, während der Octave der unschuls digen Kindlein aber eine possenhafte Lustbarkeit, bei der sich die Shorknaben vermummten und einer von ihnen die Funktionen des Erzbischofs verrichtete.

Was zunächst von einer catalonischen Stadt gemeldet wird, läßt mit Zuversicht auf analoge gleichzeitige Bräuche im übrigen Spanien schließen. Die unruhigen Zeiten der nächsten Nachfolger Alfonso's X. waren nicht geeignet, die Fortschritte irgend einer Kunst zu begünstigen. Desto besser gestalteten sich die Umstände, als in Alfonso XI. von neuem ein reger Besörderer des Wissens und der Bildung den Thron bestieg. Unter ihm strahtte das romantische Ritterthum in seiner vollen Glorie und wurde durch das in dem Orden de la Banda eingesetzte Institut gleichsam zum Gesch für alle Edlen erhoben 56). Tourniere und

56) Cronica de Alfonso XI., pag. 177 ff. Edicion de Madrid, 1787.

Schon die Siete Partidas reden von den Obliegenheiten bes Ritterstandes in einem Jon, der an den Amadis oder Palmerin de Oliva erinnert. "Der Ritter muß heile und glänzende Kleidung tragen, und in den Städten einen langen, wallenden Mautel, um dem Bolfe mehr Ehrsurcht einzustößen. Sein gntes Roß muß sich durch Schönheit und Reichthum des Geschirrs anszeichnen. Er muß enthaltsam leben und sich alle unmännlichen und erschlaffenden Verzgnügungen versagen. Während der Mahlzeit muß er sich die Seldensthaten vergangener Zeiten vortragen lassen, um seinen Geift zu bezseuern, und in der Schlacht den Namen seiner Dame anrusen, damit ihm dies frischen Muth in die Seele gieße und ihn vor unritterlichem Thun bewahre (Part. II. tit. 21)." — Es läßt sich ans vielen Stellen alter Chronisen und Geschichtscher beweisen, daß die irrenden

festliche Spiele verschönerten bei ben mannigfaltigsten Gelegenheiten ben Hof dieses Fürsten. Dessen unerachtet findet
sich keine Nachricht, daß unter ihm irgend etwas im Fache
des eigentlichen Drama's geleistet worden sei. Was in der
Gedichtsammlung des Infanten Juan Mannel näheren
oder ferneren Bezug hierauf haben mochte, ist mit dieser
selbst verloren gegangen; und der Graf Lucanor desselben
erlauchten Verfassers, eine sonst so reichhaltige Quelle für
die Kenntniß der Eigenheiten jener Zeit, bietet der Geschichte des Theaters sein Material. Nicht ganz so unergiedig sind in dieser Hinsicht die theilweise ausbewahrten
Werke eines andern Dichters berselben Periode, des Juan
Nuiz, Erzpriesters von Hita (geboren gegen Ende des 13.
oder zu Ansang des 14. Jahrhunderts, gestorben um 1350).
In der zu einem losen Ganzen verknüpsten Sammlung

Ritter in Spanien nicht bloß in ber Phantafie ber Romanschreiber eriftirt haben. Fernando be Bulgar fpricht von mehreren Cavalieren feiner Befanntichaft, die in ferne gander gezogen feien, um Abentener und ehrenvolle Baffenthaten zu bestehen, und fahrt bann fort: "E oi decir de otros Castellanos que con ánimo de Caballeros fuéron por los Reynos estraños à facer armas con qualquier Caballero que quisiere facerlos con ellos, é por ellas ganaron honra para si é fama de valientes y esforzados Caballeros para los fijosdalgos de Castilla" (Pulgar, Claros varones, tit. 17). - In ben Paston letters wird ergahlt, am Sofe Beinrichs VI von England fei ein fpanischer Ritter erschienen ,, with a Kercheff of Plesaunce iwrapped aboute hys arme, the gwych Knight wyll renne a course wyth a sharpe spere for his sou' eyn lady sake" (Fenn, Original letters (1787), vol. I. p. 6). - Monstrelet berichiet die Abenteuer eines tapferen Caftilianers, ber an ben Sof von Burgund gefommen fei, "um fich Ghre und Bewunderung gu erfampfen," und burch feine ungewöhnliche Ruhnheit allgemeines Gr= ftannen erregt habe (Chroniques. Paris, 1595, tom. II. pag. 109).

von Grablungen, Schwänfen, Fabeln und Liebern, Die Dieser sinnreiche Mann verjagt hat 57), findet sich zwar nichts völlig zum Drama Abgerundetes, aber boch Berschiednes, mas bei ber Darftellung bes beginnenden Schau= spiels nicht unberücksichtigt bleiben barf. Dahin gehören bie Hirtengebichte (Serranas), von benen mehrere an bie proventalischen Pastoretas erinnernde Broben mitgetheilt werben; fobann bie fur bie Beschichte bes Bolfsgesanges wichtigen Berie, in benen ber Dichter ergablt, er habe viele Tanglieder und Gaffenhauer für judische und mau= rifche Sangerinnen, Cantares fur Blinde und fahrende Schüler und andere umgiehende Canger, jo wie eine Menge Spott= und Scherggebichte verfaßt 58). Vornämlich aber zieht die Liebesgeschichte von Don Melon und ber Dona Endrina (Copla 557-865) wegen bes fast burchgehends gebranchten Dialogs und ber oft acht bramatischen Dar-

- 57) S. Sauchez, Ed. de Paris, pag. 418.
- Para Jodias et Moras é para entendederas
  Para en instrumentos de comunales maneras,
  El cantar que no sabes, oilo á cantaderas.
  Cantares fis alganos de los que disen los ciegos,
  Et para escolares que andan nocherniegos,
  E para muchos otros por puertas andariegos,
  Cazurros e de hulras, non cabrian en diez pliegos.

Bergl. Ferd. Wolf, in den Wiener Jahrbüchern, Band 58, S. 247. Dazu darf noch bemerkt werden, daß das Wort Cautares auch Gezbichte von dramatischer Form bezeichnete, wie solgende Stelle aus dem schon oben citirten Briese des Marques von Santislana beweist: "Pedro Gonzalez de Mendoza mi abuelo — usó una manera de decir cantares asi como cénicos, plautinos y terencianos tambien en estrambotes como en serranas." Sauchez, l. c. pag. 16.

stellung unsere Ausmerksamkeit auf sich. Diese Erzählung, wie der Dichter, als Don Melon de la Huerta, auf Nath der Dona Benus und unter Vermittlung der alten Trotas-Conventos um die Hand der Wittwe Endrina wirbt und sie endlich erhält, ist eine Nachahmung und ost wörtliche Paraphrase einer lateinischen Comödie des Mittelalters (Pamphilus de documento amoris. Comoedia), die man fälschlich dem Ovid beigelegt hat 59). Der Erzpriester von

59) Pamphilus de Amore cum commento familiari. Paris, 1550. 4. — And, in: "Ovidii erotica et amatoria opuscula, ed. Goldast. Fraucof. 1610.

Da biefes, im elegischen Mage geschriebene Stück nicht allein von unserem Erzpriester auf's genaneste copirt worden ift, sondern spater auch der Celestina zum Borbilde gedient hat, so moge hier beffen Inhalt furz dargelegt werden

Im ersten Afte flagt Pamphilus der Göttin Benus feine Leidensichaft für eine schöne, reiche und vornehme Jungfrau, von deren Stern er wegen seiner Armuth zurückgewiesen zu werden fürchtet. Benus ertheilt ihm verschiedne Nathschläge, auf welche Art er zum Ziele seiner Bünsche gelangen könne; der hanptsächlichte darunter ift, daß er sich einer Unterhändlerin bediene. Lamphilus bleibt allein zurück und spricht in einem Monvlog seine Berzagtheit aus; inzwisschen sieht er seine geliebte Galathea vorübergehen und faßt den Entschluß, sie auzureden. Hiermit schließt der erste Aft.

Zweiter Aft. Pamphilus erklärt sich ber Galathea, welche ihm zwar nicht abgeneigt zu sein scheint, aber ihm nicht lange Gehör schenken fann, weil sie sehr streng von ihren Eltern bewacht wird und beshalb nicht lange außer dem Hause bleiben darf. Der Lieb-haber erwägt hieranf die Mittel, die ihn am besten zum Ziele führen können, und sindet est am zweckmäßigsten, sich dem Nathe der Göttin gemäß an eine alte, durch ihre Verschmitztheit befannte Unterhandelerin zu wenden.

Dritter Aft. Die Alte fommt in die Wohnung des Ramphi= lus; diefer nenut ihr unter dem Siegel der größten Verschwiegenheit die Schone, in die er verliebt ift. Die Alte fagt, fie fenne diefelbe Hita hat die bramatische Form zwar theilweise in die ersählende umgewandelt, sich aber doch eng genug an sein Vorbild geschlossen, um die ursprüngliche Gestalt überall durchblicken zu lassen. An dem Ganzen ist die glückliche Uebertragung in spanische Sitten, und im Ginzelnen manscher sinnreiche eigne Zusat des Dichters zu rühmen. — Zulest muß noch hervorgehoben werden, daß die Werke des Erzpriesters von Hita die ältesten Bespiele eines bes

schon, fiellt aber, um besto größere Ansprüche auf Belohnung zu haben, bas Unternehmen als sehr schwierig bar, worauf ihr von Bamphilus bie größten Bersprechungen gemacht werden. Sie begibt sich bann zu Galathea und preist ihr ben Jüngling als ben schönsten, reichsten und ebelsten ber ganzen Stadt an; Galathea will aufänglich nicht hören, aber die Alte läßt nicht ab und sucht sie zu überreden, sich ohne Borwissen ihrer Eltern mit Bamphilus zu vermählen. Das verschmitzte Weib kehrt nun zu bem Liebhaber zurück und gibt vor, Galathea's Hand sei durch beren Eltern schon an einen Anderen verzsagt; hierdurch nämlich benkt sie ihr Berdienst bei dem endlichen Siege noch höher zu steigern. Pamphilus will verzweiseln, und wird nur badurch in etwas getröstet, baß er hört, Galathea rede beständig viel von ihm und verrathe große Juneigung zu ihm.

Bierter Aft. Fernere Unterredung ber Alten mit Galatheen, welche zwischen der Liebe, ber Schaam und ber Furcht vor ihren Eltern schwanft; die Berführerin weiß ihr jedoch alle Bedenken auszureden, und fie unter einer falschen Borspiegelung in ihr Haus zu locken.

Fünfter Aft. Im Sause ber Alten, wohin Galathea fich ohne Wiffen ihrer Eltern geschlichen hat. Eben bort hat fich auch Bamsphilus eingefinden, welcher balb an's Biel seiner Bunfche gelangt. Galathea bejammert ihre verlorene Ehre und flagt die Alte an, fie habe fie betrogen; diese entschnlotigt fich so gut wie möglich und rebet ben beiben Liebenden zu, fich heimlich mit einander zu versmählen; die heirath findet denn auch Statt und beschließt das Stuck.

Der Erzpriester von Sita hat ben Namen bes Pamphilus in Don Melon be Huerta, den ber Galathea in Dona Endrina umgewandelt, und die Alte Trota-Conventos genannt. beutenden Hervortretens der Allegorie in der spanischen Literatur liesern. Von besonderer Geschicklichkeit im Bersonissieren von Abstractionen zeugt der ergöhliche Schwank vom Kriege des Don Carneval mit der Dame Fasten.

Als die Regierung Peters bes Graufamen (1350—1369) bas faum aufathmende Castilien von neuem in ein Gewirr von Drangfalen und Burgerfriegen fturzte, geftalteten fich bie Umftande für die Entwicklung bes Drama's ungunftiger als je. Allein die Fortbauer der alten, in dem Alphonsinischen Geset erwähnten Vorstellungen scheint bennoch feine Iln= terbrechung erlitten zu haben; benn gerabe aus ber Mitte oder spätestens aus ben letten Jahrzehenden bes 14. Jahr= bunderts ift und ein Gebicht erhalten, bas vermuthlich biefer Claffe von Schauspielen angehörte und zur Auffüh= rung in ben Kirchen bestimmt war 60). Schon bie lle= berschrift: .. Danza general de la muerte, en que entran todos los estados de gentes" zeigt au, bağ wir hier ein Stud ans ber umfaffenben Literatur ber Tobtentange vor und haben, und zwar ift bies bas alteste von allen ähnlichen, in irgend einer Sprache auf uns gekommenen Werken. Man konnte nun zwar muthmaßen, baffelbe fei, wie manche fpätere Behandlungen beffelben Gegenstandes, bie Beschreibung ober Erflärung eines Bemälbes gewesen; hier= gegen aber findet ber Einwand statt, bag man bisher feine Nachricht von ber Eriftenz eines folden Runftwerks in Spanien gefunden hat; bann, bag bas Bebicht burchans feinen speciellen Bezug auf ein solches enthält. Weit naturlicher erklärt fich ber Inhalt bei ber Annahme, bas Stud fei fur

<sup>60)</sup> Rodriguez de Castro, Biblioteca española, T. I. pag. 198 ff.

einen ber mimischen Kirchenaufzuge 61) geschrieben, welche unstreitig bie erste Ibee zu ben bilblichen Darstellungen bes Tobtentanges gaben. Bon ben fonft befannten Dich= tungen verwandten Inhalts unterscheibet sich bie unfrige, insofern sie bie phantastische Auffassungsweise ber Binfalligfeit bes menschlichen Lebens nicht in derb humoristischen Bügen, wie jene, fondern burchgehends im eruften und feierlichen Kirchenstyle ausspricht. Dem Gangen geht ein furzer Prolog in Prosa voraus, welcher ben Inhalt bes Folgenden furz barlegt; bann läßt ber Tod einen mahnenben Ruf an alle Sterblichen ergeben, worauf ein Prediger zu tugenbhaftem Lebensmandel auffordert; wiederum labet bann ber Tob alle Erdgebornen zum unvermeiblichen Tanze, und beginnt diesen fogleich mit zwei Jungfrauen. Dann wird ber Reigen mit allen Ständen nach ihrer Rangord= nung (Papit, Carbinale, Patriarchen, Ronige, Bischöfe, geiftliche und weltliche Berren, Monche, Weltpriefter und fo herab bis zu den Sandels= und Ackersleuten) fortgefett, indem ber Tob in der einen Strophe immer ben, welchen die Reihe trifft, zum Tanze einladet, in der nächsten aber ber Aufgerufene sein Schickfal betlagt. Um Schlusse sprechen die Sterblichen ihre Ergebung und ihre frommen Entschlüffe aus. - Die Beschaffenheit bes Stude läßt vermuthen, bag bei ber Darstellung Gefang, Rebe, Tang und Instrumentalmusik mit einander verbunden waren. Die Verse find zwölfsplbige, in achtzeilige Stanzen abgetheilt.

<sup>•1)</sup> S. Carpentier, Glossar. Tom. H. pag. 1103, s. v. Machabacorum chorea; u. F. Bolf, a. a. D.

Don Bedro Gonzalez de Mendoza, einer der angesehensiten Ritter ans Peter's des Grausamen Zeit, aber Anhänsger des Heinrich von Trastamare, verfaßte, nach dem Bericht seines Enfels, des berühmten Marques von Santillana, unter andern Gedichten auch "scenische, in der Weise, des Plautus und Terenz, mit Refrain-Liedern (Villancicos) und Serranas" 62).

In ben letten Decennien bes 14. Jahrhunderts, in welche die rasch auf einander folgenden Regierungen Beinrich's II., Johann's I. und Beinrich's III. fallen trat eine neue Phase ber Castilianischen Poeste ein, inso= fern die Runftdichtung, um ihre höhere Cultur gu bethäti= gen, hauptsächlich nach außerlicher Eleganz, nach Bewandt= heit des Ausdrucks und fünstlichen metrischen Combinatio= nen zu ftreben begann; bazu trat ein Sang zur Spikfinbigfeit, zu subtilen Untersuchungen über Gegenstände ber Galanterie, ju Spielen mit Begriffen und Worten, jum Allegorifiren und zum Entfalten gelehrter Kenntniffe. Auch in frühern Werfen finden sich biese Elemente zwar theil= weise schon, aber boch nur mehr vereinzelt, während sie jett Lebensprincip aller Dichtung wurden, welche mehr fein wollte als die Volkspoesie. Der älteste Tonangeber in dieser Weise war, wie es scheint, der Marques von Villena 63), beffen langes Leben zwar bis in bas 15.

<sup>62)</sup> Die Stelle ist oben Anm. 58) abgedruckt. Um die letten Worte richtig aufzufassen, muß man wissen, daß die Praposition en im Alt-Spanischen, wie noch heute im Balencianischen Dialect für con gebraucht wird.

 <sup>63)</sup> Fernan Perez de Guzman, Claros varones. Sevilla,
 1543. — Sarmiento, Memorias, p. 321.

Jahrhundert hinabreicht, mit einem Theil aber noch bem vorhergebenden angebort. Dieser ausgezeichnete Mann, mit den Fürstenhäusern von Castilien wie von Aragon verwandt, und in beiden gandern von mächtigem Einfluß, war hier wie dort für das Emporfommen der Aunst be= sonders thätig; erneuerte in Barcelong bas ber Academie des jeux floraux nachgebilbete Inftitut und führte ein ähnliches in Castilien ein. Die spanische Literatur bereicherte er unter andern burch Uebersehungen des Birgil und Dante und burch ein Werf ,,los trabajos de Hercules," von dem noch streitig, ob es ein Gedicht oder eine mytho= logische Abhandlung in Prosa war. Diese Arbeiten, Die noch zur Zeit bes Mariana 64) vorhanden gewesen sein muffen, sind seitdem verschwunden, und nicht beffer ist es was wie besonders zu beflagen haben — einem allegorischen Schauspiel ergangen, bas Villena auf Beranlaffung ber Feierlichkeiten dichtete, mit benen im Jahre 1414 die Rronung des Ferdinand von Castilien zum König von Aragon begangen wurde. Nach dem Chronisten Gonzalo Garcia be Santa Maria waren Gerechtigfeit, Wahrheit, Friede und Barmbergigfeit die handelnden Ber= sonen bieses Stude, welches vor einer glanzenden Ber= sammlung am Hoje von Saragossa aufgeführt wurde 65). Burita spricht nur im Allgemeinen von Spielen und Entremeses, womit man bas Arönungsfest gefeiert habe;

<sup>64)</sup> Historia de España, B. XIX. Cap. 8.

<sup>63)</sup> Bonterwef's Unnahme, ein von einem castilianischen Diche ter zur Berherrlichung eines castilianischen Prinzen versastes Schansspiel sei in limosinischer Sprache geschrieben gewesen, ift burchand unbegrundet.

bei bem Worte Entremes barf hier aber faum an bie en= gere Bedeutung gedacht werden, die es späterhin erhielt 66).

Die Erhebung dieses Don Fernande zum König von Atragon bilbet ben Zeitpunkt, seit welchem castilianische Sitte, Sprache und Poefie am Sofe von Saragoffa mehr und mehr einheimisch wurden, und die Ruuft ber limofini= schen Sanger, die bier so lange geblüht hatte, in ben Sin= tergrund braugten. Mit mehr Gifersucht ftrebte Valencia, Die literarische Burde seiner Bolkssprache zu behaupten; und nach einer Notig, die sich in den "Nachrichten über bas Theater von Balencia, von Quis Lamarca" findet, wurde bort im Jahre 1394 eine Comodie im Provincial= Dialect "le hom enamorat y la fembra satisfeta," ver= faßt von Mosen Domingo Maspons, aufgeführt. In bem benachbarten Castilien hatte unterdessen der jugendliche Johann II. (reg. von 1406 — 1454) ben Thron bestiegen und schon fruh entschiedne Vorliebe nicht bloß für alles äußerlich Glänzende, sondern zugleich für die ebleren Freuben ber Kunst und ber Boesie an ben Tag gelegt. Diese Reigung wuchs und reifte mit ben Jahren, und erfüllte seine sonft nicht tabelfreie Regierung mit einem Ruhm, ber weithin erscholl; sie machte ben hof von Valladolid zu einem Schauplat prachtvoller Kefte, wie zum Mittelpunkt feinen geistigen Lebens. Wenn auf ber einen Seite glan= gende Aufguge, Turniere und Ritterspiele bas Ange erfreuten, so befriedigten auf der andern Mufit, Gefang und Dichtfunst ben Trieb nach höheren Genuffen. Der Rönig selbst ergötte sich am Dichten 67) und um ihn sammelten

<sup>66)</sup> Zurita, Lib. XII.cap. XXX IV.

<sup>67)</sup> Fernan Gomez de Ciudad Real, Centon, Epistolar. Ep.
20 nnb 76. — Guzman, Claros varoues, Cap. 33.

fich eine poetische Gesellschaft, welche die vornehmsten Eb= ten, die ersten Magnaten bes Reiches zu ihren Mitgliebern gablte. In ihr glangten, neben bem fchon erwähnten Vil= tena, ber Marques von Santillana, Juan de Mena, Go= mez Manrique und zahlreiche andere Ritter und herren, beren Werfe in bem Lieberbuche bes Baëna gesammelt wurden und theilweise in ben späteren Cancionero general übergegangen sind. Der Mittelpunkt ber Bestrebungen aller dieser Männer war, mit gefliffentlicher Vermeidung alles Volksmäßigen, die Annstpoesie, und wir finden in ihren Werfen ftatt ber unmittelbaren Erguffe ber Empfin= bung nur zu oft Sentengenfram und unpoetische Syllogis= men, statt bes Ausbrucks mahrer Leibenschaft gebrechselte Die Sprache bes Herzens weicht ber Eucht, durch schwierige Reimverschlingungen und prosodische Kunst= ftucte Erstaunen zu erregen, die alte Einfachheit und Na= turtreue bem Sang zu rhetorischen Ausschmuckungen und weitläuftigen Allegorien.

Die am Hofe Johann's II. vorwaltende Richtung war somit nicht diejenige, von der sich eine Berücksichtigung und Pflege der populären Anfänge des Dramas erwarten ließ. Diese gelehrten Herren wähnten, den Abel der Pocsie aufrecht zu halten, wenn sie die Kunstdichtung so scharf wie möglich von der volksmäßigen schieden. Unter den zahlreichen Spielen und Aufzügen, an denen der Hosstaat des Königs Wohlgefallen fand, werden allerdings auch einzelne dramatische Vorstellungen erwähnt. Ein Chronist dieser Zeit erzählt unter andern: "Bei den glänzenden Festen, die Johann im Jahre 1436 seiner Schwester, der Königin von Aragon, gab, erschienen die Ritter in ihrer

reichsten Rleidung, und hierauf wurden Tänze und mimische Spiele aufgeführt." Ferner: "Im. Jahre 1440 begaben fich ber Graf von Saro, ber Marques von Santillana und ber Bischof von Burgos nach Logrono, um die Infantin Dona Blanca, Gemahlin bes Pringen Beinrich, und ihre Mutter, die Königin von Navarra, zu empfangen und zu geleiten; ber Graf von Saro veranstaltete sobann in Briviedea viele Keftlichkeiten gur Unterhaltung biefer Damen, unter andern mimische Spiele, Stiergefechte und Langenstechen" 68). Aber biese Borstellungen gehörten vermuthlich bem Bereich ber ältern Bolksichauspiele an; ober versuchte sich ein Dichter ber höhern Classe einmal im Drama, so suchte er gefliffentlich alle Uebereinstimmung mit jenen zu meiben, und fonnte fo nur Werke liefern, die ohne lebendige Wirkung vorübergehen mußten. Doch anch von berartigen Leistungen haben wir wenig Runde. Das einzige in ben Umgebungen Johanns II. entstandene Gebicht, das in dieser Hinsicht noch in Betracht fommen fann, ift die Comedieta de Ponza bes Marques von Cantillana 69). Die lleberschrift wenigstens läßt ein Drama

<sup>68)</sup> Crónica del rey D. Juan II. — In ber Chronif vom Alvaro de Luna heißt es von Johann II.: Fué muy inventivo, e mucho dado a fallar invenciones, é sacar entremeses en fiestas, ó en justas, ó en guerra, en las cuales invenciones muy agudamente significada lo que queria. — Crónica de D. Alvaro de Luna. Madrid, 1784, pag. 182.

<sup>69)</sup> Ungebruckt, aber in verschiednen Hanbschriften auf ber königs lichen Bibliothef zu Paris vorhanden (am correcteften in dem Bande 7824). Die einzige Besprechung bieses Stucks, die ich bei neueren Schriftstellern gefunden habe, ist in Martinez de la Rosa, Obras literarias, B. II.; unter den älteren führt herrera in seinem Com-

erwarten; aber in welchem Ginne ber Verfaffer bas Wort Comodie gebrauchte, und welche verworrene Vorstellung überhaupt er von ben verschiednen Dichtungsarten hatte, geht aus feiner Debication bes Studs an Dona Biolante de Brados, Gräfin von Modica und Cabrera, hervor= "Ich habe bas Gebicht Comedieta betitelt - jagt er bier - insofern die Dichter brei verschiedene Ramen für bie von ihnen behandelten Stoffe erfunden haben; nämlich Tragodie, Satire, Comodie. Tragodie ift Diejenige Dicht= art, welche vom Sturg großer Konige und Furften berichtet, wie von bem bes Hercules, bes Priamus, bes Agamemnon und Anderer, deren Leben fröhlich begann und lange so fortbauerte, aber zulest traurig enbete; in dieser Weise schrieb Seneca ber Jungere seine Tragobien und Johann Bocaccio sein Buch de casibus virorum illustrium. Satire ift biejenige Gattung, in welcher ein Dichter Namens Satirus fchrieb, ber bie Lafter heftig tabelte und die Tugenden lobte ; - - Gomodie aber heißt bie, welche von Solchen handelt, beren Anfänge mühevoll find, beren Leben aber in ber Mitte und am Ende frohlich und glücklich wird, und von dieser Art machte Teren; Gebrauch und Dante in seinem Buch, in dem er ergählt, er habe zuerst die Schmerzen und Leiben ber Solle gesehen, und fobann bas Fegefener, und zulett fehr vergnügt und glücklich bas Paradies." - Für die Darstellung ift die Comedieta de Ponza augenscheinlich nicht bestimmt gewesen; burch die dialogische Form aber und durch einige, wenn and nicht eben reichliche Sandlung wird fie bem Gebiet

mentar jum Garcilaso (Sevilla, 1580, S. 541) mehrere Stellen baraus an.

bes Drama's nahe geruckt. Ihr Inhalt hat auf die Gee= schlacht Bezug, welche am 25. August 1435 in ber Nähe ber Infel Bonga zwischen den Gennesern und den Königen von Aragon und Navarra geliefert wurde und mit der Niederlage und Gefangennahme der lettern endigte 70). Der Dichter beginnt mit einigen einleitenden Worten, worin er auf die Unbeständigkeit alles Irdischen hinweift, und erzählt bann, nach einer Anrufung Jupiters und ber Musen, wie er an einem duftern Berbsttage in einer wuften Begend vom Schlaf überwältigt worden fei; ba bringt eine schmerzhafte, thräuenreiche Rede an sein Ohr; er erwacht und sieht vier gefronte, aber tief tranernbe Damen vor fich fteben. Es find die Königin Mutter (Dona Leonor), die Königinnen von Aragon und Navarra, und die Infantin Doña Catalina. hinter ihnen steht ber Dichter Bocaccio, mit grunendem Lorbeer geschmückt. Die hohen Frauen brechen nach einander in Wehklagen über die unglückliche Gee= schlacht aus, und Dona Leonor forbert ben Boccay auf, ihr Leiben zu besingen, einen gewaltigeren Stoff fonne er nicht finden. Dieser antwortet auf italienisch; jene aber fährt fort, zuerst ihr früheres Glud, bann bie trüben Vorahnungen und Träume zu schildern, die ihr bas fom= mende Miggeschick geweissagt hatten. Gie lieft barauf einen Brief, der ben Rampf ber Spanier gegen bie Benueser ausführlich schildert, und mit ber Nachricht endigt, wie die gange spanische Flotte mit Königen, Bringen und Baronen in Feindeshand gefallen fei. Die Königin Mutter finft, von Schmerz überwältigt, tobt zu Boben; bie Un=

<sup>7</sup>º) Crónica del rey D. Juan II. pag. 261. — Mariana Hist. gen. de España, Lib. 21. cap. 9.

bern stürzen wehklagend über sie; da erscheint Fortuna, um die Trauernden durch Darstellung der wechselnden Schicksale, die sie mit sich führt, zu trösten, sest in einer langen Rede auseinander, wie kein Unglück ewig währe, und prophezeiht die baldige Vesteiung der Könige. Julett sieht der Dichter die wiedergekehrten Senoren vor sich, stimmt in das Frohlocken der Fürstinnen ein, und schließt mit einer Nachrede in eignem Namen das Gedicht, das unbedingt zu den vorzäglichsten jener Zeit gehört und, wie sehr es auch an den allgemeinen Gebrechen der damaligen Kunstdichtung seidet, reich an ächt poetischen Schönheiten ist.

In bem Corbacho bes Erzpriesters von Talavera, eines Autors dieser Zeit, ist von einer Darstellung ber Bassion in ber Kirche del Carmen die Rebe.

Fällt die Ausbente, welche die Geschichte des Drama's in ber Beit Johann's II. machen fann, nur gering ans, fo find bie folgenden Jahre noch unergiebiger für sie. Die Schwäche und Charafterlofigfeit Heinrich's IV., bas ausschweifende Leben ber Königin, die Zwiftigfeiten gwifchen Beiben und bie baburch genährten Barteiungen ber Großen machten Sof und Land zu einem Schauplat ber Anarchie, auf welchem Wiffen und Bilbung nur spärlichen Raum finden fonnten. Budem ließ die finftere Gemuthoftimmung bes Rönigs den fröhlichen Runften keine Aufmunterung ange= beihen; und nur mit Wehmuth konnte baher ber Dichter Jorge Manrique, ber in feinem Alter noch biese trübe Zeit erleben mußte, auf die schönen Tage am Sofe Johann's II. gurudbliden. "Was - ruft er aus - ift aus bem Ronig Johann geworden? Was aus ben Infanten von Aragon? Was aus so vielen jugendlichen Rittern? Was aus fo

vielen Erfindungen, die sie ersannen? Die Turniere und Mitterspiele, der Schmuck, die Stickereien und die Helmersind sie etwas anderes gewesen, als leere Worte? Ist es ihnen anders ergangen, als dem Grün der Felder? Wohin sind die Damen mit ihrem Hauptschmuck, ihren Kleidern, ihren Düsten? Wohin die lodernden Flammen der Liebenden? Wohin ist der Gesang der Troubadours und ihre wohlstimmige Musik? Wohin sind jene Tänze und die schön gewählten Trachten derer, die sie aufführten 71)?"

Prince Programme Programme

Qué se hicieron las damas, Sus tocados, sus vestidos, Sus olores?
Qué se hicieron las Hamas De los fuegos encendidos De amadores?
Qué se hizo aquel trovar, Las músicas acordadas Que tañian?
Qué se hizo aquel danzar, Aquellas ropas chapadas Que traian?

Die unter bem Namen Mingo Nebulgo befannten Strophen, in benen ein Dichter aus Toledo, Rodrigo de Cota ber Aeltere, eine Schilberung vom Hofe Heinrich's IV. entwarf 72), haben faum etwas anderes als die dialogische Form mit dem Drama gemein. Mehr als dieses seltsame Zwitterbing von Satire und Schäfergedicht zieht ein hübsch versificirtes Gespräch, das im Cancionero general eben diesem Versasser zugeschrieben wird, unsere Aufsmerksamkeit auf sich; denn nach der Ueberschrift zu schließen, war dasselbe auf Darstellung, sogar mit einem gewissen seenischen Apparat, berechnet 73). Die ganze Aetion des Stücklens besteht in einem Streit zwischen Amor und einem Greise, wobei dieser zuleht unterliegt.

An die Erwähnung des allgemeinen Liederbuchs 74a) schließt sich füglich eine Hinweisung auf die übrigen Gestichte in dialogischer Form, die dasselbe enthält. Zwei artige Gespräche, das eine zwischen Amor und einem Verliedten, das andere zwischen den Augen und dem Herzen, rühren von einem Alonso de Cartagena her 74b). Ein anderes von Puerto Carrero 74c) weist schon ein größeres

<sup>72)</sup> Belasquez, Bontermef und die ihnen nachgeschrieben haben, find im Irrthum, wenn fie auf die Regierungszeit Johann's II. bes ziehen, was offenbar auf Borfälle aus ber feines Nachfolgers auspielt.

<sup>73)</sup> Comienza una obra de Rodrigo de Cota á manera de diálogo entre el Amor y un viejo, que escarmentado de él muy retraido se figura en una huerta seca y destroida, do la casa del Placer derribada se muestra, cerrada la puerta, en una pobrecilla choza metida etc.

<sup>740)</sup> Die atteste Anggabe ist von 1511, Valencia por Christoval Hoffmann,

<sup>&</sup>lt;sup>74b</sup>) Cancionero general. Amberes, 1573, fol. 64 und fol. 113.

<sup>740)</sup> Ib. fol. 244,

Personal auf; ein Gebicht vom Comendador Escriva endlich 74d), worin der Verfasser sich selbst, seine Geliebte, den Amor, die Hoffnung und das Herz redend einführt, verbient den Namen eines kleinen allegorischen Drama's. —
Diese Stücke können übrigens nicht mit Bestimmtheit in die Zeit Heinrich's IV. gesetzt werden, da der Heransgeber des Cancionero auch aus den folgenden Decennien sowohl, als aus den Jahren Johann's II. gesammelt hat, und nur selten Andentungen über die Entstehungszeit des Einzelnen gibt.

Inzwischen hatten die bramatischen Vorstellungen in ben Kirchen mit allen ben alten Mißbräuchen fortbestanden, ja ber Unfug, bem schon Alfonso X, zu steuern bemüht gewesen war, scheint seit jener Zeit, in Folge ber immer mehr eingeriffenen Regellosigfeit ber Rirchendisciplin, ftar= fer als je um sich gegriffen zu haben. Das Concil von Aranda, bas im Jahre 1473 ber Sittenlofigfeit und Un= wiffenheit ber entarteten Beiftlichen entgegenwirken follte, fand sich baber berufen, ein bem früheren Alfonsinischen ähnliches Gesetz zu erlaffen. In diesem wird mit lebhafter Mißbilligung der Unsitte erwähnt, die sich bei den Metropolitan =, Cathebral = und anderen Kirchen eingeschlichen habe; am Feft ber Beburt Jesu, an benen bes Stephanus, Johannes und ber unschuldigen Kindlein, bei der Feier der neuen Meffen und an gewissen anderen Festtagen wurden theatralische Spiele, Masten, monftrose Gestalten, Schau-Aufzüge und viele unanständige und verschiedenartige Fi= guren in die Gotteshäuser eingeführt; man mache Tumult, fage schändliche Gedichte und Spottreben ber, und bas

<sup>74</sup>d) Ib. fol. 322.

Alles während bes Gottesdienstes selbst, so daß dieser das durch gestört werde. Das Gesetz untersagt sodann dergleischen Unfug aus strengste, und bestimmt Strasen für die Geistlichen, die das Gebot übertreten oder zu dessen Uleberstretung behülstich sein sollten. Am Schlusse jedoch werden die anständigen und erbaulichen Vorstellungen an den genannten sowohl, als an anderen Festtagen ausdrücklich von dem Verdammungsurtheil ausgenommen 75).

Db bas geiftliche Schanspiel, später bie eigentliche Beimath ber Allegorie, schon um biese Zeit bie nachherige

75) Onia quaedam tam in metropolitanis quam in cathedralibus et aliis ecclesiis nostrae provinciae consuetudo inolevit et videlicet in festis Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, et sanctorum Stephani, Ioannis et Innocentium aliisque certis diebus festivis, etiam in solemnitatibus missarum novarum (dum divina aguntur) ludi theatrales, larvae, monstra, spectacula, nec non quam plurima inhonesta et diversa figmenta in ecclesiis introducuntur, tumultuationes quoque et turpia carmina et derisorii sermones dicuntur, adeo quod divinum officium impediunt et populum reddunt indevotum: nos hanc corruptelam sacro approbante concilio, revocantes hujusmodi larvas, ludos, monstra, spectacula, figmenta, tumultuationes fieri, carmina quoque turpia et sermones illicitos dici, tam in metropolitanis quam cathedralibus ceterisque nostrae provinciae ecclesiis dum divina celebrantur praesentium serie omnino prohibemus: statuentes nihilominus, ut clerici, qui praemissa ludibria et inhonesta figmenta officiis divinis immiscuerint aut immisceri permiserint, si in praefatis metropolitanis seu cathedralibus ecclesiis beneficiati exstiterint, ex ipso per mensem portitionibus suis mulctentur: si vero in parochialibus fuerint beneficiati triginta et si non fuerint quindecim regalium poenam incurrant fabricis ecclesiarum et tertio synodali aequaliter applicandam. Per hoc tamen honestas repraesentationes et devota quae populum ad devotionem movent, tam in praefatis diebus quam in aliis non intendimus prohibere.

Eigenthümlichkeit zu entwickeln begonnen hatte, kann nicht mit Sicherheit entschieben werden; aber die Worte diversa figmenta, monstra etc. lassen sich gewiß nicht unpassend auf allegorische Figuren beziehen.

Im britten Buche bes Nitterromans Tirante el Blanco (1490) wird von Zwischenspielen geredet, die am Frohnsleichnamsseste aufgeführt wurden.

Auf ben Beschluß bes Concils von Aranda solgten in Kurzem noch verschiedne im nämlichen Sinn erlassene Berordnungen 76); aber bas Unwesen ward trop der Sorgsalt der Kirchenobern nicht ausgerottet und verdiente im solgenden Jahrhundert wiedernm die ernsteste Rüge.

<sup>76)</sup> Eine folche ward 3. B. im Jahre 1475 gu Gerona gegeben (España sagrada, T. 45. S. 17).



## Zweites Buch.

Von der beginnenden literarischen Cultur des spanischen Drama's durch Juan del Encina bis zum Auftreten des Lope de Vega.



Die furchtbare Anarchie, die nach der Entsetzung Beinrich's IV. (1465) Castilien zerrüttete, dauerte noch über den Tod dieses Fürsten (1474) hinaus. Isabelle, die Schwester des Berstordenen, konnte ihre zweideutigen Successionsrechte nicht anders als mit Waffengewalt gegen die Insantin Iohanna und deren Anhang geltend machen, und gelangte erst im Jahre 1476, nachdem sie durch Bestegung des Königs von Portugal bei Toro ihren Gegnern die Hauptstüße genommen hatte, zum ungestörten Besitz des Throns. Bon nun an kehrten unter dem kraftvollen und doch milden Scepter der eblen Fürstin Ruhe und Friede in das, lange von wilden Partheisämpsen zerrissen gewessene Land zurück. Zugleich führte die, schon 1469 geschlosssene Berbindung Isabellens mit dem Erben von Aragon 1)

<sup>1)</sup> Blas Nafarre und nach ihm Luzan, Belasquez und Jovellanos erzählen von einer bramatischen Borstellung, die bei dieser Bermählungsseier Statt gefunden habe. Che jedoch die Quelle genannt
wird, aus der die Nachricht sließt, wird man dieser fanm Glauben
schenken können. Denn wenn schon im Allgemeinen unwahrscheinlich
ist, daß eine Berbindung, die heimlich und wider den Willen des Konigs von Castilien zu Balladolid geschlossen wurde, auf solche Weise
sollte geseiert worden sein, so wird die Angabe noch besonders badurch
verdächtigt, daß weder Hernando de Pulgar, noch Diego Enriquez
bel Castillo, noch Inan de la Eruz, noch Alonso de Palencia in ihren
aussschlichen Chronisen einer solchen Borstellung irgend erwähnen.

eine wichtige Aenderung in bem Zustande von gang Epanien herbei; benn als Ferdinand im Jahre 1479 auf ben, burch ben Tod Johann's II. erledigten Thron feines Erb= landes gelangte, murben bie beiben Sauptstaaten ber Salb= insel unter einem herrscherpaare vereinigt. Diese Verbin= bung, die freilich erft nach dem Tobe Ferbinands vollkom= men murbe, gab ber nun gegrundeten spanischen Monar= chie eine Rraft und Autorität, wie bie getrennten Reiche sie nie erlangen fonnten; im Innern befestigte fie bas Un= seben ber Regierung ben Großen gegenüber, nach Außen öffnete fie der Herrschbegier und dem Glaubenseifer eine Bahn, an beren Betretung ober nachbrudlicher Verfolgung bie beiden Staaten fich bisher burch politische Eifersucht gegenseitig behindert hatten. Schon 1492 fiel Granada und mit ihm der lette Haltpunkt ber Mauren in dem Lande, in dem fie sich sieben Jahrhunderte lang behauptet batten. Fast gleichzeitig erschloß Columbus der spanischen Macht einen Weg, ber ne zur herrschaft über unermeßliche Länderstrecken führen sollte; und nicht lange nachher fügte Gonsalvo von Corbova auch noch ben Besit von Reapel zu ben übrigen Erwerbungen bes glücklichen Serr= icherpaares. In biefer glorreichen Zeit begann ber mach= tige Aufschwung, ber die spanische Monarchie bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts zur größten und glänzenbiten in Europa machte; und wie große politische Begebenheiten mit ber Entwickelung bes Geiftes und Sinnes ber Nationen ftets in Wechselmirkung stehen, so erhob und fräftigte sich auch bas spanische Nationalgefühl an den Großthaten dieser Tage. Aber noch in anderer Beziehung begründet die Zeit Ferdinand's des Ratholischen und ber Isabelle eine neue Aera in der Be-

ichichte ber spanischen Cultur. Gifriger, als alle früheren, waren biefe Regenten bemüht, die Bilbung ihrer Unter= thanen zu fordern; fie felbst und die Großen ihres Sofes ichritten ber Nation als Pfleger ber Runfte und Wiffen= schaften voran, und ihr Beispiel mußte um so nachhaltiger wirken, ba es bas Vorurtheil wiberlegte, als sei edlere Beistesthätigkeit mit ben Rittertugenden unvereinbar 20). Vor Allen war die Königin, die felbst noch in spätern Jahren, bei vielfachen sonstigen Geschäften, die Mangel ihrer eignen Erziehung burch eifrige Studien zu ergangen suchte, auf Ermunterung jebes geistigen Strebens bedacht. Bahlreiche, aus bem Austande berufene Gelehrte verpflang= ten neue Zweige bes Wiffens auf spanischen Boben; ber Carbinal Cioneros grundete neben andern Bildungoschulen die Universität von Alealá; die Verbindung mit Italien mußte fur bas Bebeihen ber Runfte wie ber Studien gleich ersprießlich sein. Und so fam es bald bahin, bag, nach dem Ausbruck eines gleichzeitigen Schriftstellers, nicht mehr für einen Eblen gehalten wurde, wer sich nicht neben ber Waffenführung auf Wiffenschaft und Boefie verstand. Bahlreiche Dichter und Troubadours wurden burch Lohn und Ehre, die ihrer bort harrten, an ben Sof gezogen 2h). Die Aufgablung ber Werke in Proja und Versen, die in

<sup>28)</sup> S. die treffliche Schilderung des Culturzustandes diefer Zeit in D. Diego Clemencin's Etogio de la reina Isabel (Band VI, ber Memorias de la Academia de la Historia).

<sup>2</sup>b) Quien podrá contar la grandeza, el concierto de su corte, la cavalleria de los Nobles de toda España, Duques, Maestres, Marqueses é Ricos homes; los Galanes, las Damas, las Fiestas, los Torneos, la Moltitud de Poetas é trovadores etc. El Cura de los Palacios, Reyes Católicos, cap. 201.

Diesen Jahren, großentheils auf Veranlaffung ober unter Begunftigung Ifabellens, entstanden, wurde ein ansehnliches Berzeichniß bilden. Und die überwiegende Mehrzahl biefer Werfe ist - ein nicht zu übersehender Bunft' - in casti= lianischer Sprache geschrieben, die sich hier in ungemeiner, binnen Kurgem erlangter Vervollkommnung zeigt. Denn Die einsichtsvolle Königin ließ, wie sehr sie auch bas von den Gelehrten noch immer bevorzugte Lateinische zu würdi= gen wußte, jede Urt von Aufforderung gur Pflege der Landesirrache ergeben. Bugleich gab das Aufhören ber poli= tischen Selbstftändigfeit von Aragon ber castilianischen ein entschiednes Uebergewicht über die übrigen Mundarten ber Halbinsel. Die Rlänge ber aragonischen und catalonischen Troubadours verstummten; das limosinische Romango hörte auf, literarisch cultivirt zu werden, und sanf, wie schon früher bas galligische, zum gemeinen Bolfsbialect berab; und wie Caftilien bas gebietende Land wurde, so erhoben fich auch seine Sprache und Poefie zu einer herrschaft, bie ihren Ginfluß felbst über die Grangen Spaniens hinans eritrectte.

Dieser Umschwung im ganzen Leben ber Nation konnte nicht vorübergehen, ohne enisprechende neue Gestaltungen in der Poesie hervorzurusen. Diese machen sich zunächst in Inhalt und Ton der erzählenden Volkstlieder bemerkbar. Wenn die frühere spanische Dichtung wenig von arabischem Einfluß berührt worden war, so nahm sie jetzt, nach dem Falle des letzen manrischen Neiches, nicht wenig von orienstalischem Geiste in sich auf. Denn daß die Gesänge von den Vorgängen in Granada, die frühesten, die in dem reicheren Stoff und Colorit an arabische Vorbilder erinnern,

erst nach der Eroberung dieser Stadt entstanden sind, kann kaum bestritten werden; eben so wenig aber, daß der Anshauch des Morgenlandes von hier ans belebend und versschönernd auf die spätere spanische Poesse gewirft hat, wenn auch dieser Einsluß vorerst nur auf ein Feld der Dichtung beschräuft blieb und noch Zeit bedurfte, um sich nach den andern hin Bahn zu brechen. — Ein hervorstechender Charafter ward vielen Romanzen aus dem Ende des 15. und dem Ansang des 16. Jahrhunderis noch dadurch aufsgeprägt, daß sich damals auch die Kunstdichter dieser Form bemächtigten, freilich nicht immer zum Vortheil der Gatzung und ihrer schlichten Weise.

Die kunftmäßige Lyrik dieser Zeit, wie sie sich in den Liederbüchern des Ramon Lluvia, Juan de Padilla, Jüigo de Mendoza und Anderer, so wie in einem Theil des Cancionero general zeigt, halt zwar im Weschtlichen noch burchans an bem altern Styl feft; allein ben Impuls zu einer neuen Wendung berfelben gaben ichon 1504 die durch die Eroberung Reapels herbeigeführten naben Berührugspunkte zwischen Spaniern und Italienern. Die jo bewirkte Bekanntschaft mit ber Literatur ber Lettern, bie eben in ihrer Blüthe ftand, machte die spanischen Dichter mit einer von der ihrigen wesentlich verschiednen, höber ausgebildeten Lyrik bekannt und bewirkte eine Mobification bes alten Nationalgesanges. Noch bevor sich unter Karl V. bie neue Richtung in entschiedner Nachbildung des Frentben geltend machte, finden sich einzelne Versuche, die in Form und Beift ben Einflug italienischer Mufter befunden.

Nach allen biesen Prämissen nuß die Vermuthung nahe liegen, daß dieselbe Periode, die in den übrigen Gats Gesch. d. Lit. in Span. 1. Bo.

tungen ber Boesie so entschiedne Umwandlungen hervorrief, auch fur bas Drama eine neue Phase berbeigeführt haben werbe. In welcher Art bies wirklich ber Fall ge= wesen sei, wird sich gleich herausstellen; hier vorerst nur ein Wort, um ben Wendepunkt bes Schauspiels in Beit Ferdinand's und ber Jabella von vorne herein in bas richtige Licht zu seben. Das wesentlichste hinderniß, bas bisber ber Entwicklung bes Theaters entgegen gewesen war, hatte in ber ftrengen Scheidung zwischen Runft= und Bolfsmäßigem bestanden. Burben Diese Schranten einge= riffen, verschmähten gebildete Dichter es nicht, auf bie populären Clemente einzugeben, um zugleich bas Bolf und ben feineren Geschmack zu befriedigen, so war die Bahn betreten, auf ber allein bas Drama, die einseitige Rich= tung überwindend, zu freierer Ausbildung gelangen fonnte. Daß aber, gegen Ende bes 15. Jahrhunderts, ein folcher Schritt, wenn auch nur mit schwankenbem und unficherem Fuß, gethan wurde, und wie man auf bem einmal einge= schlagenen Wege von unn an mit immer festerem Auftreten fortschritt, zeigen bie Werfe bes Juan bel Encina und seiner Rachfolger.

## Juan del Encina 3).

"Im Jahre 1492 — heißt es im Catalogo real de España 4) — fingen die Gesellschaften an, öffentlich Co-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nícolas Antonio, Bibliotheca Hispana nova. — Sarmiento, Memorias. — Moratin, Origenes del teatro español.

<sup>4)</sup> Catalogo real y genealogico de España por Rodrigo Mendez de Silva, Madrid, 1656, 4, fol. 121,

mödien von Juan del Eneina barzustellen, einem Dichter von großer Anmuth, Scherzhaftigfeit und Unterhaltungs= gabe." - hiermit ftimmt überein, was Agustin be Rojas in feinem noch oft zu erwähnenden, für die Beschichte bes spanischen Theaters wichtigen Werke fagt 5): "In bem= felben Lande, wo die Comodie am weitesten gedichen ift, bat man boch ihren Gebrauch am spätesten fennen gelernt, nämlich in unserm Spanien. Denn in jener glücklichen Zeit, als das glorreiche Königspaar, Don Fernando und Ifabelle, die Vertreibung ber Moristen aus Granada vollendete, begann die Inquisition und zugleich unsere Comobie. Juan be la Encina 6), jener ausgezeichnete Dich= ter, war der Erste, ber zu einer so schönen Reihenfolge ben Anfang machte. Wir haben brei Eflogen von ihm, die er selbst vor dem Admiral und der Herzogin von Ca= stillien und von Infantado barstellte; diese waren die er= ften; und zu besto mehr Ruhm für ihn und für unsere Comodie, wurde in benfelben Tagen, wo Colon ben Reich= thum Indiens und die neue Welt entbedte, und ber große Feldherr das Rönigreich Neapel zu unterwerfen begann, auch der Gebrauch der Comodie entdeckt, damit Alle an= gespornt würden, gute, heroische und ausgezeichnete Sand= lungen zu vollbringen, indem sie Thaten fo großer Männer dargestellt fähen" u. s. w.

<sup>5)</sup> Viage entretenido de Agustin de Roxas. Madrid, 1603. Loa de la Comedia.

<sup>6)</sup> Der Name wird bald fo, bald del Encina geschrieben; die lettere Schreibart scheint aber die richtigere zu sein, da fie fich in den altesten Ansgaben von Encinas Werken findet.

Die Zusammenstellung ber Inquisition mit ber Comödie ist freilich seltsam, und Spanien hatte jedenfalls Ursache, die lettere Ersindung vorzuziehen.

Die in ber zulet angeführten Stelle ansgesprochene Meinung, als bilbeten bie Stude bes Eneina ben erften Anfang bes spanischen Schauspiels überhaupt, braucht hier nicht widerlegt zu werden; der vorhergebende Abschnitt hat zur Benuge bargethan, in wie viel frühere Zeiten fich ber= felbe verliert. Aber eine neue Epoche bes spanischen The= aters, bas sich in ihnen zuerst zu literarischer Bilbung zu gestalten anfing, beginnt allerdings mit ben Dichtungen bes Eneina. Denn es ist wohl erlaubt, aus ber Beschaf= fenheit biefer und aus bem Anffehen, welches fie machten, einen Rückschluß auf jene altern Schauspiele zu thun. Sier= nach muffen die Darstellungen, die bisher in den Kirchen und auf ben Stragen bas Bolf erbaut ober ergöt hatten, von gang geringem poetischem Gehalt gewesen sein; was aber von einzelnen Dichtern zur Aufführung bei Soffesten in bramatischer Form verfaßt worden war, hatte völlig isolirt bagestanden. Encina's Stude bagegen waren bie ersten, welche bas Volksmäßige burch poetische Gultur zu veredeln suchten, und zum Entstehen eines Theaters, bas Boyularität mit höberen Anforderungen vereinigte, ben Unftoß gaben. Die Zeit, in welcher bieje Unregung Statt fand, fällt - worauf auch Rojas hinweist - auf merkwürdige Weise mit der Periode zusammen, in welcher die spanische Monarchie ihren ersten mächtigen Aufschwung nahm. Aber bas Drama follte mit bem Staat nicht glei= chen Schritt halten; bas 16. Jahrhundert, Die Glaugperiode ber spanischen Macht, verging, bevor es zu seiner

höchsten Blüthe gelangte, und erst als die politische Größe Spaniens in Verfall gerieth, erhob sich sein Theater zu einem Glanz und Neichthum, der eine theilweise Herrsschaft über alle europäischen Bühnen übte.

Doch fehren wir auf ben Mann gurud, ber als ber erste spanische Dramatiker von einiger Bedeutung zu nennen ift, wenn gleich sich von den eigentlichen Vorzügen seiner Nachfolger noch wenig in seinen Werken anfündigt. Juan bel Encina war um 1469 in Salamanca ober beffen Nachbarschaft geboren und vollendete feine Studien in eben biefer Stadt. Er fam fruh in bie nabere Umgebung bes Hofes und hatte fich befonders der Gunft des Don Kabrique de Toledo, ersten Herzogs von Alba, zu erfreuen. Sein poetisches Talent muß sich früh entwickelt haben, denn schon 1492, also ungefähr 24 Jahre alt, kundigte er eine Ausgabe seiner gesammelten Werke an. Diese erschien 1496 zu Salamanca und 1501 bedeutend vermehrt zu Sevilla 6a). Die brei ersten Theile berfelben enthalten Lieder im spanischen Nationalstyl und eine fehr zierliche Umbildung ber Eflogen bes Birgil, ben vierten aber füllt eine Reihe von Versuchen in drama= tischer Form 6h). Diese kleinen Stücke hatte Encina in

<sup>6</sup>a) Cancionero de todas las obras de Juan del Encina. En Salamanca 20 de Junio 1496, fol., gothische Lettern. Sevilla, Juanes de Pegnicer y Magno Herbst (Pegniher und Herbft, zwei Deutsche), 1501. — Spätere Ausgaben sind: Burgos, 1505. — Salamanca, Hans Gysser, 1509. — Zaragoza, 1512 und 1516.

<sup>6</sup>b) Die Titel biefer Stude find folgende:

Egloga representada en la noche de la Navidad de nuestro Salvador.
 Egloga representada en la misma noche de Navidad.
 Representacion á la muy bendita pasion y muerte

ben Jahren 1492 bis 1498 verfaßt, um sie an Feiertagen und bei sonstigen festlichen Gelegenheiten vor seinen Gönsnern, dem Herzog und der Herzogin von Alba, dem Don Fadrique Enriquez, Abmiral von Castilien, Don Jüigo Lope de Mendoza, Herzog von Infantado, und dem Prinzen Don Juan darstellen zu lassen.

Von seinen spätern Schicksalen weiß man, daß er eine Zeit lang in Rom lebte und hier im Jahre 1514 eine Farce Placida & Vitoriano drucken ließ, die später von der Inquisition verboten wurde und spurlos verschwunden zu sein scheint. Encina soll ausgezeichnete Kenntnisse in der Musik beseissen haben und von Leo X. zum Director der päpstlichen Capelle ernannt worden sein. Im Jahre 1519 begleitete er einen Marques von Tarisa auf seiner Reise in's gelobte Land und besang zugleich diese Vilgersfahrt in einem Gedicht, das er 1521 unter dem Titel Tridagia zu Rom heransgab. Er war inzwischen Priester geworden, und wohl schon stusenweise zu höhern geistlichen Würden emporgestiegen, als er sur seine Verdienste mit dem Priorat von Leon belohnt wurde und in dieser Eigens

de nuestro Redentor. 4. Representacion á la santisima resurreccion de Cristo 5. Egloga representada en la noche postrera de carnal. 6 Egloga representada en la mesma noche de antruejo ó carnestollendas. 7. Egloga representada en recuesta de unos amores. 8. Egloga representada por las mesmas personas que en la de arriba van introducidas 9. Aucto del Repelon. 9. Representacion por Juan del Encina ante el muy esclarecido principe D. Juan 10. Egloga trovada por Juan del Encina, en la cual se introducen tres pastores, Fileno, Zambardo é Cardenio. 11. Egloga trovada por Juan del Encina representada la noche de Navidad.

schaft nach Spanien zurückfehrte. Er starb im Jahre 1534 zu Salamanca, und liegt in ber Cathebrale baselbst begraben.

Die kleinen bialogisiten Stücke im Cancionero bes Encina sind nicht chronologisch geordnet, allein abgesehen von manchen Anspielungen auf Zeitumstände, aus benen sich bisweilen auf die Zeit ihrer Entstehung schließen läßt, hält es nicht schwer, an ihrer innern Beschaffenheit die frühern von den spätern zu unterscheiden. Die einsache Gesprächssorm ohne alles dramatisches Interesse läßt leicht die ältesten erkennen, während die spätern in Darstellung einer sortschreitenden Handlung und in einer gewissen Rüsancirung der Charaktere sich mehr und mehr dem Drama im eigentlichen Sinne nähern.

Nach diesen Kennzeichen scheinen die Eflogen auf die Geburt des Erlösers die frühesten zu sein. Sie wurden am Weihnachtsabend in den Pallästen der oben erwähnten Großen aufgeführt, und man hat keinen Grund, die Ansgabe des Catalogo real, der die erste dieser Darstellungen in's Jahr 1492 sest, zu bezweiseln 7).

<sup>7)</sup> Auf jeden Fall ift es irrig, wenn Nafarre, Luzan und Lampillas angeben, schon zur Vermählungsseier Ferdinand's und der Isabelle sei ein Stück von Eneina aufgeführt worden. Denn wenn, wie oben bemerkt wurde, schon überhaupt zu bezweiseln ist, daß bei dieser Gelegenheit eine dramatische Vorstellung Statt gesunden habe, so kann man aus der Tridagia des Encina beweisen, daß ein Stück von ihm um jene Zeit nicht vorhanden sein kounte; denn hier sagt er, er sei im Frühling 1519 fünfzig Jahre alt gewesen; er muß also um's Jahr 1469, als jene Vermahlung Statt sand, geboren worden sein.

Die Form bes Hirtengebichts, in ber hier das Drama auftritt, kann nicht zufällig genannt werden. Sie war nicht etwa, wie man behanptet hat, durch die Strophen von Mingo Nebulgo oder durch die Virgikschen Eklogen, die Encina übersetzt hatte, veranlaßt, sondern durch eine Neihe ähnlicher, nur unvollkommnerer Darstellungen bestingt, durch die seit lange die Christnacht in den Kirchen geseiert worden war. Man erinnere sich, daß schon in der frühesten christlichen Zeit der Hymnus Gloria in excelsis Deo antiphonisch gesungen, und daß nach dem bestimmten Zengniß der Siete partidas eben dieser Gruß der Engef an die Hirten in Spanien schon im 13. Jahrhundert dras matisch dargestellt zu werden pslegte.

Die erfte Efloge Encina's, ber Ueberschrift nach in ber Weihnachtsnacht aufgeführt, ift ein einfaches Beipräch zwischen zwei Schäfern, ohne nähern Bezug auf ben Begenftand bes Feftes, als bag einer ber beiben Sirten ber Bergogin (von Alva) im Namen bes Dichters einige Strophen auf bas Chriftfind überreicht. - Etwas mehr Leben schon hat bas zweite Stück. Bier Hirten (welche bie Ramen ber vier Evangeliften führen) sprechen gegen einander ihre Freude über die verfündigte Geburt bes Beilandes aus, und eilen zur Krippe, indem fie im Abgeben einen Villancico fingen. Dieje Liedchen, mit benen Encina und noch einige spätere Dichter meistens ihre Etucke schlie= Ben, zeigen vornämlich, wie bie firchlichen Gebranche bei ber Entwickelung bes Drama's mitwirkten; benn bas Ab= fingen von bergleichen Villancicos burch bie Cacriftane und Afoluthen war feit lange bei verschiednen Festen in ben Kirchen üblich gewesen.

Wie schwach diese Ansänge des Drama's auch erscheisnen, wenn man das eigentlich Dramatische in ihnen prüft, so erfrenen sie doch durch einzelne Züge von Annuth, Naisvetät und Geist und durch den äußerst harmonischen und kließenden Vers, der sich ohne Zwang in fünstlich gesormsten Strophen bewegt. Man kann sich wundern, daß der Dichter nicht die dem Dialog so überans zusagende Nosmanzensorm vorgezogen; allein er handelte hierin in Ueberseinstimmung mit den Kunstdichtern seiner Zeit, die auf die Geschicklichkeit stolz waren, mit der sie schwierigere Verssormen zu handhaben wußten.

Der Beifall, mit dem Encina seine ersten Bersuche aufgenommen fab, ermunterte ihn, ähnliche fleine Dramen auch für andere religiose Feste zu schreiben. Go finden sich in seinem Cancionero zwei, die vermuthlich während ber heiligen Woche im Dratorium bes Alva'schen Pallastes bargestellt wurden. Beide sind zwar noch von sehr durf= tiger Sandlung, zeigen aber gegen bie frühern boch schon einen Fortschritt. Die Zahl ber Rebenben ift vermehrt und nicht mehr auf bloße Hirten beschränft. In dem einen treten zuerst zwei Eremiten auf; sie sind auf bem Wege zum heiligen Grabe und bruden ihre Trauer über den Tod bes Herren in Worten voll tiefer Empfindung aus. Bu ihnen gesellt sich die Veronica und stimmt in ihre Rla= Um Grabe angelangt, fnien alle brei betenb nieder und gulett erscheint ein Engel, ber die nabe Aufer= stehung verfündigt. - Gehr ähnlich ift bas andere Stud, in dem Joseph, Magdalena, mehrere Apostel und ein En= gel am leeren Grabe die Auferstehung feiern.

Encina blieb nicht bei diesen religiosen Compositionen

stehen; er wollte zugleich das erste Beispiel geben, wie auch verschiedne andere Vorwürse mit einiger literarischer Würde bramatisch behandelt werden könnten. So sindet sich in seinem Cancionero eine Carnevalsposse, die viel Achulichkeit mit den später sogenannten Entremeses hat; vier Hirten seiern die Fastnacht durch einen Schmaus und nehmen zärtlichen Abschied von den Genüssen, die ihnen nun so lange versagt sein sollen. Ein zweites, gleichfalls zur Carnevalszeit aufgesührtes Stück seiert einen Frieden mit Frankreich; es muß entweder der im Jahre 1493 mit Karl VIII., oder der 1498 mit Ludwig XII. geschlossen sein.

Mehr bramatische Ersindung und bessere Wahl des Gegenstandes sindet sich in zwei Eflogen, die zusammen als ein Ganzes anzusehen und unstreitig auch unmittelbar hinter einander aufgesührt worden sind. Sie bilden ein kleines Liebesdrama voll Grazie und Lebendigseit. Besons ders interessant ist es, hier schon mehrere Eigenthümlichseiten des spätern spanischen Schauspiels im Keim zu entdecken; dahin gehören der in das Stück eingelegte Tanz, die Berkleidung des Göcudero in Hirtens und der Hirten in Hoftracht, die Späse des Mingo, die sehr denen der spätern Graciosos ähneln u. s. w.

Das Auto del Repelon ift ein luftiger Schwank, in bem ein Paar einfältige Hirten von Studenten gefoppt werben, und hat burchans feine Verwandtschaft mit den Stücken, benen man später biesen Namen beilegte. Das Wort scheint also bamals nur die Bedeutung von Act ober bramatischer Handlung im Allgemeinen gehabt zu haben.

Unter ben übrigen Studen bes Eneina mag noch bie Efloge Fileno y Zambardo erwähnt werben, in ber fich

ein unglücklich Liebender aus Berzweiflung umbringt. Sie unterscheidet sich von den andern, außer durch den tragisschen Ausgang, auch durch die Versos de arte mayor, in denen sie durchgängig geschrieben ist.

Den Schluß des Liederbuchs macht eine vor dem Prinzen Don Juan, vielleicht bei dessen Vermählung 1496 dargestellte Ekloge, wohl das Feinste und Vollendetste, was der Dichter geschrieben. Hier wird gar schon ein Gott der Mythologie unter den handeluden Personen vorgeführt. Durch das Selbstgespräch, in dem Amor seine Macht schilzdert, und durch noch einige andere Stellen wird man unzwillkührlich an den Aminta des Tasso erinnert.

Wenn und bie Karce Placida y Vitoriano, die späteste bramatische Dichtung bes Encina, Die von bem Verfasser bes Dialogo de las lenguas allen seinen übrigen Werfen vorgezogen wird, erhalten ware, so wurden wir den Dichter wahrscheinlich auf einer höhern Stufe ber Ausbildung feben, als in ben bisber erwähnten Studen. Diese find Manchen fo geringfügig erschienen, bag fie ihrer in ihren Literaturge= schichten faum Erwähnung gethan haben; weffen Blid aber gewohnt ift, in der Runftgeschichte die Periode bes Werbens und ber erften Entfaltung mit besonderem Intereffe gu betrachten, ber wird biefe Geringschähung nicht theilen. Wie es überall angichend ift, aufstrebende Beifter in erft gu ichaffenden Formen nach Mitteln bes Ansbrucks ringen zu seben; wie die schlichten Bilber ber alt=toscanischen und colnischen Malerschule, trop bes Steifen und Edigen ber Form, bem Annstfreund mehr Benuß und Belehrung gewähren als manche technisch vollendete Arbeit späterer formgeubter Meifter; jo barf man anch fur Encina und feine nachften

Nachfolger mehr Interesse in Anspruch nehmen, als für manchen spätern Dichter, ber sich in hergebrachter Weise auf einmal getretner Bahn fortbewegte. Denn diese Ansfänge bes spanischen Theaters sind jenen Vilbern zu versgleichen, die und im Campo Santo und in den Ussisien, in den florentinischen und cölnischen Kirchen entzücken, und stehen an Naivetät und süßer Anmuth den Werken des Giotto, Fiesole und Meister Wilhelm nicht nach.

## Die Celestina.

La Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea, ift ber Titel eines Buches, bas im Jahre 1500 gu Cala= manca erschien und lange zu den berühmtesten der spani= ichen Literatur gebort bat. Dieses seltsame, halb bem Drama, halb bem Roman angehörende Product rührt von zwei Verfaffern ber. Der Rame bes Ersten, bem bie Grundibee bes Gangen anzugehören scheint, ber aber in ber Ausführung nur einen Act vollendete, läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben. Einige nennen den Juan de Mena, Andere den Rodrigo Cota, und setzen demnach die Abfasfung bes erwähnten Acts in die Zeit Johann's II., ober, wenn mit Cota ber Verfaffer bes Mingo Rebulgo gemeint ift, Beinrich's IV.; der Sprache nach zu urtheilen aber scheint bieselbe vielmehr gegen bas Ende bes 15. Sahr= hunderts zu fallen und nicht viel alter zu sein, als die Fortsetzung, die von einem Baccalaureus Fernando de Ro= jas herrührt. Dieser fügte zu bem ersten noch zwanzig andere Acte und gab bas Gange in ben Drud. Das Werf wurde mit ungehenerm Beifall aufgenommen, wie die gahl=

reichen und rasch auf einander folgenden Ausgaben beweisen, die nicht allein in den verschiednen spanischen Städten, sondern auch in Benedig, Mailand und Antwerpen veranstaltet wurden; und Italien, Frankreich, Deutschland und England suchten sich das beliebte Buch in Nebersetzungen anzueignen 8).

Man hat diese Tragicomödie ein Originalwerk in vorzüglichem Sinne genannt, weil kein älteres Werk von ähnzlicher Beschaffenheit eristire. Allein diese Behauptung scheint auf einem Irrthum zu beruhen; denn unverkennbar weist das spauische Stück auf die lateinische, dem Ovid zugesschriebene Comödie, deren wir schon bei Erwähnung des Erzpriesters von Hita gedachten (Pamphilus de documento amoris), als sein Vorbild zurück, ein Vorbild, das es freislich in jeder Hinsicht übertroffen hat.

Für das Theater haben die Verfasser der Celestina nicht gearbeitet, das zeigt schon die Breite, in die ihre Darstellung zersließt; auch ist, so viel bekannt, nie ein Bersuch gemacht worden, ihr Werf in der ursprünglichen Form auf die Bühne zu bringen. Trot dem aber ist ihr Einsluß auf die dramatische Literatur der Spanier nicht unbedentend gewesen. Denn ihre ursprüngliche Absücht, ein Gemälde von den Verirrungen der Leidenschaft zur Warnung für Jedermann zu entwersen, wußten sie in einer so trefflichen dialogischen Form auszussühren, au so kraftvoll gezeichneten Charakteren beutlich zu

<sup>8)</sup> Die älteste englische Uebersetzung ober vielmehr Nachbildung ift vom Jahre 1530. S. Collier, History of Dramatic Poetry, II. 408. Ueber die französischen, italienischen und deutschen Uebersetzungen s. das Handbuch einer allgemeinen Literärgeschichte von Gräße, B. II. Abth. 2. S 1181.

machen, daß sie die Borbilber vieler Dramatifer des 16. Jahrhunderts wurden.

Der Versuch, einen genauen Abrif von ber Sandlung und Scenenfolge bes Stude zu geben, fonnte die Mube, bie er machen würde, kaum belohnen. Denn was ben Werth und Reiz bes Werks ausmacht, Die Leichtigkeit und Natürlichkeit bes Dialogs, bie in markigen Strichen ausgeführte Zeichnung ber Bestalten, läßt fich in einem Auszug nicht wiedergeben; die Grundlage ber Sandlung aber ift ängerst einfach. Califto, ein Jüngling von vornehmet Herfnuft, bat eine bestige Leidenschaft fur die icone De= libea gefaßt, fann aber nicht zum Biel feiner Bunfche gelangen. Er wendet sich an eine listige Unterhändlerin. Dieje, die Celestina, welche bem Stude ben Ramen gibt, bietet Alles auf, um ihm zu gärtlichen Zusammenkunften mit ber Geliebten zu verhelfen. Durch Liebestränke und Zaubereien, burch Ränke und Kniffe aller Urt gelingt es ihr endlich, bas Berg ber Schönen zu bethören. Während Califto in den Urmen Melibea's ruht, ergößen fich seine Diener im Sause ber Gelestina auf ihre Urt; aber bier entsteht Zank, die alte Aupplerin wird umgebracht, bie Juftig kommt herbei, verhaftet die Thäter und verur= theilt fie zum Galgen. Die faubere Benoffenschaft ber Ermorbeten schwört nun, die That ber Diener auch an bem herren zu rächen. Die Liebenben, beren Leibenschaft feit ber erften Zusammenkunft nur gestiegen ist, feiern eben eine ichone Stunde, als fie eine Schaar von Wuthenben herandringen sehen, welche das Haus zu stürmen droht. Califto, ber sich bem Angriff entgegenstellt, findet alsbald seinen Tod. Melibea, voll Schmerz und Berzweiflung,

beschließt, dem Geliebten zu folgen, ersteigt die Spite eines Thurms, bekennt den Eltern ihren Fehltritt, erzählt ihnen den Tod des Geliebten und stärzt sich von der Höhe hinab.

Autoren, die einen solchen Plan entwerfen und ihn trot seiner Armseligkeit burch einundzwanzig Acte fort= fpinnen fonnten, wird man weder Erfindungsgabe, noch großes Talent zur bramatischen Composition zugestehen fonnten. Ueberhaupt fann ber poetische Werth bes Studs nicht eben boch angeschlagen werben. Aber aus bem Bangen fpricht ein feltenes Darstellungstalent; Die Verfehrtheiten und Lächerlichkeiten bes Lebens find barin mit großer Wahrheit und Laune jur Schau gestellt, Die Charaftere zwar nur nach ber gemeinen Ratur copirt, aber mit sicherer Sand gezeichnet und icharf von einander ge= schieden; die Sprache ber Liebenben wird mitunter von Reuer und Leibenschaft belebt, und die Leichtigkeit bes Dialogs, bem es auch an poetischem Schmud nicht gänglich fehlt, ift zum Theil unübertrefflich. Bang vorzüglich aber gebührt der trenen und lebenvollen Schilderung ber na= tionalen Sitten Anerkennung, und biefe, im Berein mit ben angebeuteten Vorzügen, gewährt folche Befriedigung, baß man ftellenweise bas Durre, ja Widerwartige ber gu Grunde liegenden Geschichte gang vergißt. In allen ben erwähnten Eigenschaften find bie zahlreichen Nachahmungen, welche die Celestina hervorrief, weit hinter ihrem Vorbilde zurnickgeblieben; und man fann zweifeln, ob ber große Lope be Bega, ber sie bei feiner Dorothea zum Mufter nahm, fie in allen Studen erreicht hat.

Wollte bas spanische Drama einen höheren Aufschwung

nehmen, fo mußte es freilich ganglich aus ber von ben Berfaffern ber Celestina betretenen Bahn herausgehen. Es mußte sich erst in die Region ber wahren Dichtung auf= schwingen, Entwurf und Gestaltung eines bramatischen Plans lernen, und ber Proja bie Sprache ber Boefie fubftituiren. Deffen unerachtet ift unverkennbar, bag biefes un= förmliche Schauspiel ein wesentliches Förberungsmittel gewesen ift, bas spanische Drama über bie ersten Stabien ber Kindheit hinauszubringen. Fluß und Lebendigfeit bes prosaischen Dialogs, treue Sittenmalerei, frisch aus bem Leben aufgegriffene Charafteristif, bas Alles fonnten bie Theaterdichter bes 16. Jahrhunderts hier lernen. In Gin= zelheiten hat fich bie Wirfung ber Celeftina fogar noch weiter erstreckt; und es ist interessant, zu feben, wie ver= schiedene Eigenthümlichkeiten ber ausgebildeten spanischen Comodie fich hier schon ankundigen. Go ift Cempronio, ber schlaue und redselige Diener bes Califto, ein robes Borbild ber fpater fo vielfach vorfommenben abnlichen Fi= quren. Co haben wir in bem Ilmftande, bag bie leiden= schaftliche und romantische Liebschaft zwischen Calisto und Melibea unter bem bienenden Bersonal in einer in's Nied= rige berabgezogenen Beije wiederholt wird, ein auf ber fpatern Buhne beinahe ftehend geworbenes Motiv.

# Gil Vicente 9).

Ein portugiefischer Dichter, ber aber auch in ber Geschichte bes spanischen Theaters nicht unerwähnt bleiben

<sup>9)</sup> Barbosa Machado Bibl. Lusit. Band II. S. 383 ff.

darf, weil er nicht bloß durch feine junachit fur Portugal bestimmten Schanspiele auf die entstehende Runft des benachbarten Landes eingewirft hat, sondern auch durch ei= nige in castilianischer Sprache geschriebene noch unmittel= barer in unfer Gebiet gehört. - Bil Bicente ward in ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts geboren; genauer wird die Zeit nicht bestimmt, und auch über ben Drt feiner Beburt wechseln die Angaben; man nennt bald Buima= raens, bald Barcellos, bald Liffabon 10). Er war von vornehmer Famile und widmete sich nach dem Wunsche feiner Eltern bem Studium ber Rechte. Allein fein un= widerstehlicher Sang gur Dichtfunft fonnte nicht eher Befriedigung finden, bis er bie trodne Biffenschaft aufge= geben und fich gang ben Mufen gewidmet hatte. Sein erstes Theaterstud wurde am 6. Juni 1502 am hofe Ema= unel's des Großen aufgeführt. Es war jum Geburtsfeste Des Infanten bestimmt, ber nachher als Johann III. ben Thron bestieg, und ber Beifall, mit bem es aufgenommen wurde, ermunterte den Dichter, mit Gifer auf der betre= tenen Babn fortguschreiten. Er brachte noch unter Emaunel verschiedene Stude jur Aufführung; die glanzenbste Beriode feiner Thatigfeit aber fällt in die Regierungszeit Johann's III., ber fo großes Befallen an den Schauspielen des Bicente fand, daß er felbst bei ihrer Darstellung Rollen übernahm. Der Ruhm bes Dichters verbreitete fich auch außerhalb Bortugals, und Erasmus von Rotterbam foll portugiefich gelernt haben, blog um die Werfe bes Gil Bicente in der Ursprache lesen zu fonnen.

<sup>10)</sup> Antonio de Lima, Nobilario, Art. Meneses. Pedro Poyares Paneg. do Villa da Barcellos, Cap. 16.

An nähern Rachrichten über bas Leben und Wirfen bes gefeiertsten Komifers seiner Zeit fehlt es und. Ob er, wie die meisten älteren Lustspieldichter in Spanien, zugleich Theaterdirektor gewesen, wird nicht gemeldet; aber daß er selbst in seinen Stücken mitgespielt hat, ist gewiß 11).

Neber bas Todesjahr bes Gil Vicente finden sich feine bestimmten Angaben; wahrscheinlich aber ist er bald nach 1536 gestorben 12). Er hinterließ der portugiesischen Bühne in seiner Tochter Paula eine vorzügliche Schauspielerin, in seinem Sohne Luis einen beliebten Dichter. Der letzetere gab auch im Jahre 1562 die erste Ansgabe der gessammelten Werke seines Vaters heraus 13).

11) Dies geht ans folgenden Berfen feines Zeitgenoffen Andre be Refende hervor:

Cunctorum hine acta est comoedia plausu, Quam Lusitana Gillo auctor et actor in aula Egerat ante, dicax atque inter vera facetus: Gillo jocis levibus doctus praestringere mores. Qui si non lingua componeret omnia vulgi, Sed potius latia, non Graecia docta Menandrum Ante suum ferret; nec tam Romana Theatra Plautinave sales, lepidi vel scripta Terenti Jactarent: tanto nam Gillo praeiret utrisque, Quanto illi reliquos inter, qui pulpita rore Oblita Coryceo digito meruoere faventem.

Die Comobie, von ber Resende hier fpricht, ift bie Farça da Lusitania, welche zur Feier bes Infanten Don Mannel verfaßt und im Jahre 1532 im Saufe bes Portugiesischen Gefandten zu Bruffel aufgeführt wurde.

12) Bon biesem Jahr ift bas legte feiner Schausviele (Floresta de Engaños), die fast fammtlich mit dem Datum ihrer erften Aufsührung versehen sind. Schon 1531 hatte er in einem, an König Johann III gerichteten, Briefe gesagt, er sei mui visinho da morte.

13) Compilação de todas las Obras de Gil Vicente, a qual

Wenn die spätesten Theaterstücke bes Gil Vicente auch bis ziemlich tief in das 16. Jahrhundert hinabsteigen, so find

se reparte em sinco Livros. O primeiro suas cousas de devoçam. O segundo as Comedias. O terceiro as Tragicomedias. O quarto as Farsas. No quinto as obras meudas. Lisboa, 1562, fol. Diese Ausgabe ist selbst in Portugal von äußerster Seltenheit, und in Deutschland wohl nur in Einem Eremplar, dem der Göttinger Universitäts-Bibliothef, vorhanden. Bir geben daher ein Berzeichniß der darin enthaltenen Schauspiele:

### OBRAS DE DEVAÇÃO.

1. Visitação. 2. Auto pastoril Castelhano. 3. Auto dos Reis Magos. 4. Auto da Sibila Cassandra. 5. Auto da Fé. 6. Auto dos quatro Tempos. 7. Auto da Mofina Mendes. 8. Auto Pastoril Portuguez. 9. Auto da Feira. 10. Auto da Alma. 11. Auto da Barca do Inferno. 12. Auto da Barca do Purgatorio. 13. Auto da Barca da Gloria. 14. Auto da Historia de Deos. 15. Dialogo sobre a Resurreição. 16 Auto da Cananea. 17. Auto de S. Martinho.

#### COMEDIAS.

Comedia de Rubena. Scena 1ª. Scena 2ª. Scena 3ª. 2.
 Comedia do Viuvo. 3. Comedia sôbre a divisa da Cidade de Coimbra.

#### TRAGICOMEDIAS.

Dom Duardos.
 Amadis de Gaula.
 Não d'amores.
 Fragoa d'Amor.
 Exhortação da guerra.
 Templo d'Apollo.
 Cortes de Jupiter.
 Serra da Estrella.
 Triumpho do Inverno.
 Romagem de Aggravados.

### FARÇAS.

1. Farça de Quem tem farelos. 2. Farça chamada Auto da India. 3. Farça chamada Auto da Fama. 4. Farça do Velho da Horta. 5. Farça chamada Auto das Fadas. 6. Farça de Inez Pereira. 7. Farça do Juiz de Beira. 8. Farça das Ciganas. 9. Farça dos Almocreves. 10. Farça do Clerigo da Beira. 11. Farça chamada Auto da Lusitania. 12. Farça dos Fisicos.

boch die frühesten erwiesener Magen in dem ersten Decennium beffelben aufgeführt worden und reihen fich ber Beit nach unmittelbar ben erften Studen bes Encina an. Diefen aber find fie an bramatischem Leben und Interesse unendlich überlegen, und überhaupt wissen wir von feinem fpanischen Dichter, ber so fruh so viel Beift und Bilbung mit so viel populärer Darftellungsgabe verbunden hatte, um von ber Buhne herab zu wirken. Man wurde baher in Bil Vicente einen ber vorzüglichsten Förderer des spani= ichen Theaters anerkennen muffen, wenn die Aufführung seiner Stude auch in Spanien erwiesen ware. Aus au= thentischen Nachrichten läßt sich dieser Beweis nicht führen, Die Wahrscheinlichkeit aber spricht für die Unnahme. Ginen nicht geringen Theil seiner Werfe schrieb Gil Vicente auf wanisch; und wenn er hierbei auch vielleicht die nächste Absicht baben mochte, ber Königin Beatrig, einer fpanischen Bringeffin, gefällig zu sein, so ist boch zu vermuthen, bag biese Stude ihren Weg auch in bas Land gefunden haben wer= ben, bem fie ber Sprache nach angehörten. Denn bas Bedürfniß nach Schauspielen höherer Art, als die improvisirten Volksfarcen waren, mußte in Spanien febr rege fein, seit die ersten Leistungen bes Encina die Anforderun= gen an bergleichen Productionen gesteigert hatten; ein Beburfniß, bas burch einheimische Schriftsteller, so viel wir wissen, keine hinreichende Befriedigung fand, und boch durch bie Schauspielergefellschaften, bie erwiesener Magen fortbe= ftanden, in beständiger Aufregung erhalten wurde. Man fann weiter geben und nicht unwahrscheinlich finden, daß

Die zweite Ausgabe ber Werfe bes Gil Bicente (Lisbon, 1585) ift burch bie Cenfur ber Inquifition auf's jammerlichste entstellt.

auch bie portugiefischen Stude in Spanien gespielt worben feien, wenigstens in ben Grangprovingen, wo bas Berständniß der nah verwandten Sprache verbreitet mar. lein follten auch (und wir wollen bas eben Gefagte burchand nur als Vermuthung ausgesprochen haben) bie bramatischen Werke bes portugiesischen Dichters nie über bie spanischen Bühnen gegangen sein, so ift boch ihre litera= rische Einwirfung auf die Theaterdichter des Nachbarlan= bes unverkennbar; und ben Bug, auf bem biefer Schluß beruht, die Form = und Charafterähnlichkeit mit spätern spanischen Schauspielen, tragen nicht nur bie castilianisch, fondern auch die portugiefifch gefchriebenen Stude bes Gil Vicente; Grund genug, um auch biefe hier nicht gu übergeben. Uebrigens sei noch bemerft, bag unser Autor in einigen seiner Dramen bie beiben Sprachen abwechselnd gebraucht bat.

Wenn wir von der Cultur in den Werken des Gil Bicente sprachen, so darf man dies freilich nur in relativem Sinne
nehmen, d. h. im Vergleich zu dem, was die ältern geistlichen
und weltlichen Volksschauspiele aller Wahrscheinlichkeit nach
gewesen waren. An diese schlossen sich seine Arbeiten unmittelbar an, und sie nach classischen Vorbildern regeln zu
wollen, siel ihm nicht im entferntesten ein. Und so muß
man sich nicht wundern, bei ihm bisweilen Ersindungen
von so roher und abenteuerlicher Art anzutressen, wie nur
immer in den Mysterien und Farcen des Mittelalters. Aber
was dem Dichter an fünstlerischer leberlegung sehlte, ersetzte ihm zum Theil die ungewöhnliche poetische Darstellungsgabe, durch die er seine Stosse zu abeln verwochte;
selbst die geschmacklosesten seiner Compositionen haben durch

bie naive Anmuth ber Ausführung ihren eignen Reiz; und bisweilen führte ihn ber Takt bes Genie's benn boch auf Pläne, beren Entwerfung selbst ben Meistern ber spätern Zeit nicht Unehre gemacht haben wurde.

Alle biese Stücke sind in gereimten Versen geschrieben, meist in vierfüßigen Trochäen mit verschiedner Neimord=nung, und nicht selten mit gebrochnen Verszeilen unter=mischt. Trop dieses metrischen Zwanges bewegt sich der äußerst lebendige Dialog mit einer Leichtigkeit und unge=wungenen Grazie, die schon allein von einem ungewöhn=lichen Talent Zeugniß gibt.

Bil Vicente's bramatische Werke find in vier verschiedne Claffen getheilt auf uns gekommen; eine Eintheilung, Die nicht burchgebends auf merkbarer innerer Berschiebenheit ber Stude beruht und vielleicht nur von bem Berausgeber herrührt. Der gangen Sammlung voran steht bas ichon erwähnte Festspiel zur Geburt bes Bringen Johann, vom Jahre 1502, ein fleines Stud von ber einfachsten Urt, ober eigentlich nur ein Monolog, in bem ein hirt ben Ronig begludwunicht. Der Dichter fant mit feinem Berfuch so vielen Beifall, daß man ihn aufforderte, Aehnliches auch fur bie Feier ber Christnacht zu verfassen. Diese Weihnachtoftude finden fich in der erften Abtheilung feiner Schauspiele, welche die Antos enthält. Gil Vicente branchte ben Namen Auto, ber anfänglich jedem Schaufpiel beige= legt wurde, vorzugsweise für Dramen religiösen Inhalts, eine Unwendung, die fich später noch mehr verengen follte. Unter seinen Autos aber machen sich zwei wesentlich ver= schiedne Claffen bemerkbar. Die erfte berfelben wird von fleinen Studen gebilbet, beren Conftruction noch beinabe

von berselben Simplicität ift wie bie ber Eneina'schen und fast nur aus Dialogen in idpflischer Manier mit einge= flochtenen Gefängen besteht. Einige von biesen, meift für bie Feier ber Chriftnacht verfaßten Spielen, wie bie Autos de la Sibila Casandra und de los cuatro tiempos, find von unvergleichlicher Lieblichfeit, schlicht und einfach im Bolfston, burch Junigfeit und findliche Frommigfeit gu jedem Bergen sprechent; aber bas eigentlich Dramatische steht bei ihnen allen noch sehr im Hintergrunde. zweite Claffe ber Autos bagegen besteht aus einer Reihe allegorisch=religiöser Dramen von der reichsten und bunte= sten Composition. Es sind bies bie altesten noch vorhan= benen Stude bieser Gattung in ber portugiesischen sowohl als spanischen Literatur, aber (eine Vermuthung, bie man fast als Bewißheit aussprechen fann) unftreitig nur Ueber= bleibsel von einer großen Angahl von ähnlichen Spielen, bie über die gange pprenäische Halbinfel verbreitet maren, Spielen, die freilich spurlos verschwunden find, beren Grifteng fich aber aus ben, vielfach von und erwähnten, Stellen ber Besetze und Concilienschluffe folgern läßt. Indeffen scheint Gil Vicente ber Erfte gewesen zu sein, ber biese Gattung burch einen Anflug von Poesie abelte und bie mittelalterlichen Musterien und Moralitäten in die Classe von Stücken hinüberzuleiten anfing, Die später als Autos ein Sanptbestandtheil bes fpanischen Theaters wurden.

Von der Gedankentiefe und der heiligen Gluth der Besgeisterung, durch welche die bewundernswerthen Autos des Calderon als das Bedeutsamste dastehen, was die christsliche Mystik hervorgebracht hat, darf man freilich bei Gil Vicente nichts erwarten. Die Dogmen des katholischen

Glaubens für Jebermann faßlich barzustellen, zugleich aber auch, unbeschadet der Andacht, möglichst für die Unterhal= tung feines Bublicums ju forgen, mar ber Bweck, über ben er nicht hinausging. Bur Erreichung beffelben ließ er bas Romische mit bem Ernsten und Erbaulichen wechseln, zog Die irbische wie die überirdische Welt in den Kreis seiner Dichtung und suchte die Verbindung zwischen beiden durch eine ziemlich berbe und handfeste Allegorie sinnlich darzu= stellen. Eine tiefere Symbolif Dabei zu Grunde zu legen, fam ibm eben fo wenig in ben Ginn, wie er an einen eigentlich bramatischen Plan im Gangen und an gleichmäßige Behand= lung im Ginzelnen bachte; aber bei allen biefen Dlängeln, die auch dem blödesten Ange sichtbar sind, spricht so viel Besundheit und Frische aus diesen Autos, daß nur eine beschränfte Rritif auf jenen verweilen fonnte, ohne auch diese rühmend anzuerkennen.

Die mit den sonderbarsten Beimischungen versetzte Muthologie, die Seltsamkeit der Allegorien, denen wir hier begegnen, werden den nicht befremden können, der mit dem allegorischen Apparat des mittelalterlichen Drama's bekannt ist. Gibt man von dem Inhalt der Vicente'schen Autos eine durre Anzeige, so läßt man freilich diese Seltsamkeit auf's grellste hervortreten; wer aber die Stücke selbst liest, wird den Dichter in einem andern Lichte sehen; denn mit seltnem Geschick hat er selbst die groteskesten Jusammenstellungen mit poetischer Harmonie zu umkleiden, den abstracten Gedanken Worte zu leihen und ein Scheinleben einzuhauchen gewußt; und selbst das Absurdeste erscheint bei ihm in so anmnthigen Wendungen, daß auch, wer dem Ideenkreise, in dem sich diese geschlichen Dramen bewegen,

noch so weit entruckt ift, Genuß und Ergöhung aus ihnen schöpfen fann.

Durch bigarre, feltsam verworrene Composition sticht am meisten bas Auto da Feyra hervor, bessen Inhalt schon Bouterwef angegeben hat und bas auch wir nicht übergeben burfen. In ber erften Scene figurirt ber Blanet Merfur und fest in einer langen Reihe von Strophen Die Construction bes Weltspftems auseinander. Dann erscheint die Zeit und fündigt einen großen Jahrmarkt nach Art berer von Antwerpen und Medina, aber zu Ehren ber beiligen Jungfrau an. Gin Seraph ruft bie Seelenhirten und eingeschlafnen Bavite berbei, daß fie fich neue Rlei= ber faufen follen, bietet "Gottesfurcht in Pfunden" feil n. f. w. Unterdeffen fommt ber Teufel schlägt eine Rauf= bube auf, gankt fich mit ber Zeit und bem Seraph berum und behauptet, es werbe ihm für scine Waaren an Räufern nicht fehlen. Merkur citirt hierauf Roma als Repräsentantin ber Kirche, die ben Frieden ber Seele feil bietet, wogegen der Teufel so heftig protestirt, daß Roma abziehen muß. 3wei Bauern treten auf, von benen ber eine Lust hat, seine Frau allenfalls umsonst zu ver= faufen. Ebenso fommen auch Bäuerinnen herbei, beren eine fehr naive Rlagen über ihren Chemann ausstößt. Der Markt füllt sich immer mehr mit Waaren und Käufern. Das Treiben bes Bauernvolks wird zwar im Caricaturstyl, aber mit ächter Lanne geschilbert. Der Teufel bietet feine Waaren den Banerinnen an; aber eine, die frommste von ihnen, merkt ben Spuf und ruft: Jesus, Jesus, wahrer Gott und Mensch! worauf ber Teufel Reifaus nimmt und ber Seraph sich in bas Gewühl mischt, um Tugenben zum Kauf anzubieten, aber schlechte Geschäfte macht. Die Banerndirnen versichern ihn, ein junger Mann sehe mehr aus's Geld als auf die Tugenden, wenn er eine Frau wähle. Aber, setzt zuletzt eine hinzu, sie sei doch gekommen, we'l dies der Markt der Mutter Gottes sei, und diese die Gaben ihrer Gnade nicht verkanse, sondern aus Gnade ertheile. Nach dieser ziemlich übel angebrachten Moral folgt ein Villancieo zu Ehren der heil. Jungfrau und bes schließt das Stück.

In dem Auto da alma von 1508 ift die Allegorie nicht minder wunderlich. Hier stellt die Mutter Kirche eine Gastwirthin der Seelen vor. "Denn, wird gesagt, wie es eine höchst nöthige Sache sei, an der Landstraße Wirthsbäuser zur Erholung und Erquickung für müde Wanderer zu sinden, so sei es auch eine sehr passende Anordnung, daß der Wanderer in diesem Leben eine Gastwirthin anstresse, die das Amt habe, den Seelen, die auf Gottes ewisgen Wohnsitzupilgern, Rube und Erholung zu gewähren." Bei'm Bezinn des Stücks zeigt sich nun ein Tisch, der den Alltar vorstellt, mit Speisen, deren Vedeutung man leicht erkennen wird, und vor ihm die Mutter Kirche, welche sammt ihren vier Doctoren Thomas Hieronymus, Ambrossus und Augustin die müden Erdenpilger bewirthet.

In dem Auto da Cananea treten bas natürliche, bas geschriebene und bas Gnaden = Gesetz als Hirtinnen auf, deren jede ihre Heerde weidet. Ein anderes dieser geist lichen Schaustücke führt in drei Abtheilungen Himmel und Hölle, Selige und Verdammte in bunten Gruppen an uns vorüber. Da wird zuerst eine luftige Gesellschaft

von Schiffern, welche Teufel sind, in die Hölle spedirt. Später kommen singende Engel, die fünf Ruder mit den fünf Wunden sühren, in einer Barke herbeigefahren; zugleich erscheint der Höllenfährmann mit seinem Nachen; der Tod schleppt Bäpste, Sardinäle, Erzbischöfe, Kaiser und Könige herbei, die zuletzt, trot der Remonstrationen Charon's, von Engeln in's Paradies gerndert werden. Man kann dies Stück nicht lesen, ohne lebhaft an das dem Orgagna zugesschriebene Gemälde, der Triumph des Todes, im Campo Santo zu Pisa erinnert zu werden.

Die größte Ausbehnung unter ben Autos hat bas, welches ben Titel "Summarinm ber Beschichte Gottes" führt. Es ist ein bramatisirter Anszug aus ber beiligen Beschichte. Nach einem durch einen Engel gehaltenen Brolog tritt herr Lucifer mit einer Suite von Sofbeamten, bas beißt Teufeln, auf; Berr Satanas, ber Sofcavalier und Beheime= rath, wird mit ber Verführung ber ersten Eltern beauftragt, Darauf erscheint die Welt als König, von ber Zeit und von Engeln begleitet. Das Leben ber erften Menschen im Ba= radiese, die Unschuld Abel's und sein Tod werden in ein= fachschöner, acht poetischer Schilberung vorgeführt. wird, nachdem er ben Gundenfall zu Stande gebracht, gum Reichsstatthalter über bie Welt bis an ihr Ende ernannt. Dann folgen bie Gefchichten Abraham's, Siob's, David's und vieler anderer Selben bes alten und neuen Teftaments. Die himmelfahr Chrifti, die unter Baufen und Trompeten auf ber Buhne von Statten geht bildet ben Schluß.

Die drei übrigen Classen von Gil Vicente's Dramen enthalten die weltlichen Stude, in Comodien, Tragicomobien und Farcen abgetheilt. Es möchte schwer sein, bie

Merkmale anzugeben, nach welchen bie verschiednen Stude in biese ober jene Rategorie gebracht find. Die sogenannten Comodien find an Gehalt und Charafter unter einander febr verschieben. Einige find bialogifirte Novellen, bie bas gange Leben eines Menschen begreifen und die Greigniffe nur loje, obne Berichlingung eines Anotens an einander fnüpfen. Un einzelnen unterhaltenben Scenen ift babei fein Man= gel, wohl aber an bem, wohnrch bie spätern spanischen Stude biefer Gattung fo glangent hervorstechen, jener Gluth ber Phantafie, jener Gabe ber zugleich finnreichen und kühnen Erfindung, welche romantische Abenteuer in unerschöpflicher Fülle bervorbringt und die Theilnahme felbst in einem Gewirr wechselnder Ereigniffe nicht ermatten läßt. Die erste Comodie, Rubena, ist von auffallend robem Plan. Im Beginn erscheint bie Helbin in Mutterweben auf bem Theater; eine here citirt ben Toufel und bewirft, daß bie Bebärende glücklich von einem Töchterchen entbunden wird. In ber zweiten Salfte bes Stude agirt biefe Tochter ichon felbst in Liebesangelegenheiten und jum Beichluß verläßt fie als Pringeffin Die Bubne. Gine Unterhaltung zwischen fünf Wascherinnen und ein Paar luftige Scenen mit bem Tölpel (parvo) bilben ben fomischen Theil ber handlung. Einen solchen Tölpel hat Gil Vicente noch in mehrern feiner Stude auf Die Bubne gebracht. Es ift bies biefelbe Rigur, welche wir unter bem Namen Simple bei Lope be Rueda treffen werden, und welche später, mit neuen Zügen bereichert, in den Gracioso verfeinert wurde.

Eine ber folgenden Comöbien foll ben Ursprung und bie Beschichte ber Stadt Coimbra schilbern. Die Jungfran Coimbra melbet gleich im Anfang: "In biesem Stud sollt Ihr erfahren, weshalb biese Stadt Coimbra heißt, woher

der Löwe, die Schlange und die Princessen rühren, die sie seit undenklichen Zeiten in ihrem Wappen führt, und durch sichere Beweise soll es Euch flar werden, woher und von welchem Planeten ich komme, weshalb die Jünglinge hier so heiser reden, und alle Mädchen so kurze Hälse haben," u. s. W. Das Alles wird denn durch einige wunderliche Allegorien anschaulich gemacht.

Weit feiner ift Die Comedia del Viudo, ein niedliches Miniaturgemälde, in dem die später oft benutte Erfindung vorkommt, daß ein Pring aus Liebe fich in niedere Tracht verkleidet und bei'm Bater der Geliebten Dienste nimmt. -Der Anlage nach weniger zu rühmen, aber in vielen Gin= zelnheiten trefflich ift das Lustspiel, welches den seltzamen Titel Floresta de engagos führt; eine Reihe fomischer Scenen, die alle eine ichlane Betrugerei barftellen, aber ohne eigentlich dramatischen Zusammenhang nur durch die Alehnlichkeit bes Inhalts und ben gemeinfamen Namen gn einem Bangen verbunden werben. Der erfte Betrag wird von einem Eseubero ausgeführt, ber, als Wittwer verfleibet, einen Rrämer prellt. Dann folgt ein anderer mit gang verschiedenartigen Versonen. Der Gott Cupido verliebt fich in die Pringessin Grata Celia, findet aber feine gunftige Belegenheit, fie zu besuchen, und beschließt daber, bem Apoll einen Betrug zu spielen, damit biefer wieder ben Konig Totebano betruge. Diefer Doppelbetrug gelingt, und die Pringeffin wird in eine entlegene Begend verbannt, wohin Cupido eilt, um zum Ziel seiner Wunsche zu gelangen; aber er felbst wird wieder zweimal betrogen, und die Schöne reicht zulett bem Pringen von Griechen= land ihre Sand. Der Plan ift finnreich genng erfunden

und ausgeführt. Sehr lannig find auch die Zwischensseren, in denen ein Philosoph auftritt, den die Mensschen, weil er ihnen die Wahrheit gesagt, an den Beinen mit einem Narren zusammengekettet haben.

Die Tragicomobien bes Gil Vicente follten eher Reft= spiele heißen; benn fast alle waren bestimmt, bei festlichen Belegenheiten am hofe aufgeführt zu werben, und burch reichlichen Aufwand von Allegorie, Mythologie und Bauberei auf eine äußerlich glänzende Darstellung berechnet; bie Vermischung rührenber mit fomischen Scenen aber darafterifirt biefe Classe nicht vorzugeweise. - Die Beranlaffungen, burch welche bie Stude hervorgerufen mur= ben, sind, wenn nicht schon in ben lleberschriften angegeben, meiftens leicht ans bem Inhalt zu erfennen. Gine jogenanute Tragicomodie z. B. ift für bie Vermählungs= feier der Infantin Catharina mit Carl V. geschrieben; ba tritt zuerst ber Dichter auf und entschuldigt die Unvoll= fommenheit seines Stude mit bem Rieber, von bem er befallen war, als er es verfertigte; nachher muffen bie Zeit bie Welt und andere allegorische Versonen bem hoben Paare gratuliren. - In einem anderen biefer Stude tritt bas Eftrella-Gebirge mit einem Gefolge von hirten und Land= leuten auf, um die Konigin zu ihrer Entbindung zu be= glückwünschen. - Während ber Rönig mit bem Blan eines Mohrenfriegs umging, brachte Gil Vicente feine Exhortaçaa da guerra jur Aufführung. In biefem Stud muß zuerft ein Zauberer ein Paar Tenfel aus ber Solle herausbeschwören; er thut dies in fehr berben Formeln, wofür er benn von ihrer Seite nicht höflicher behandelt und mit Schimpfwörtern überhäuft wird; aber er zwingt

pie zulett, ihm zu gehorchen und die Seelen berühmter Bersonen des Alterthums zu citiren; so erscheinen Achill, Seipio, Benthesilea und Andere, die dem König wegen seines Heldenstuns und Glaubenseisers die artigsten Complimente machen. Hannibal erflärt am Schlusse: seine Majestät habe, um das Gebiet des Glaubens zu erweitern, den Beschluß gefaßt, aus den Moscheen einen Sit der Religion zu machen, und halte durch göttliche Gnade den Krieg gegen die Ungläubigen als beständigen Zweck im Auge.

Weniger ben Charafter eines Gelegenheitsstücks trägt bas Echauspiel Amadis de Gaula, welches die Liebes= geschichte bes berühmten fahrenden Ritters und seiner herrin Oriana behandelt. Dieses gang harmlose Stud wurde später, man begreift nicht aus welchen Grunden, von der Inquisition verboten 14). Eine andere Tragico= mödie von ziemlich ansgedehnter Sandlung stellt die Bewerbung bes Prinzen Couard von England um die Sand der Tochter bes Kaisers von Constantinopel (nach bem Roman Primaleon, einer Fortsetzung bes Palmerin be Oliva) dar. Durch bunte und wunderliche Composition fällt unter bem Uebrigen Diefer Claffe noch ber Triunfo do inverno auf, wo eine Ungahl ber verschiedenartigften Berfonen in mannigfaltigen Situationen vorübergeführt wird. Die idyllischen Scenen unter ben hirten im Anfang bes Stucks find in ber besten Manier bes Dichters.

<sup>14)</sup> Es findet fich auf bem 1549 zu Ballabolib gebruckten Indice expurgatorio, mas bemerkenswerth ift, weil es die Berbreitung von Gil Bicente's Stücken in Spanien beweift.

Die lette Abtheilung von Gil Bicente's Theater ift "Farcen" überschrieben. Wir haben schon angemerft, baß ber Heransgeber bei ber gangen Claffification giemlich ae= bankenloß zu Werke gegangen fei; und fo scheint es benn auch unflar, was er mit biefer Beneunnug gemeint habe. Daß er fie in bem Sinne genommen, ben wir bamit verbinden, ift nicht anzunehmen; denn Farsa war ein Ausbruck, mit bem man damals (in Spanien wenigstens) alle Schausviele bezeichnete, nicht blog die in burleofem Styl; auch ist der lette nicht allen Farcen von Gil Vicente eigen= thümlich; einige derselben stimmen vielmehr in Inhalt und Unöführung vollkommen mit benen ber vorhergehenden Claffen überein. Sogleich die britte, welche die portugiefischen Cee-Unternehmungen verherrlichen foll; hier muß ein Mad= den aus Berra die Bortnaiesische Kama vorstellen; zu ihr fommen Befandte aus allen gandern ber Erbe, um fie für ihre Gebieter zu gewinnen; aber fie bleibt gegen Alle fprobe, worauf fie von dem Glauben und der Tapferfeit auf einen Triumphwagen gehoben wird. - Gine andere Karce foll den Uriprung der Stadt Lisboa und die Beden= tung bes Namens Vortugal erklären, wozu eine Fürstin Lisibea und ein Bring Vortugal behülftich sein müssen.

Auf die meisten übrigen Stücke dieser Abtheilung paßt der Name Farce auch in der heutigen Bedeutung des Worts. Es sind keck hingeworfene Schwänke voll burlesker Kraft und dramatischer Lebendigkeit; in aller Hinsicht das Beste was der Dichter hervorgebracht. Ungemeine Kraft der Komik, sprudelnde Fülle des Wißes und ein wahrhaft dichterisches Vermögen, das selbst die derbsten Ausbrüche des Volkshumors mit genialer Grazie umkleidet und über=

all verborgene Quellen der Poeffe hevorsprudeln läßt, machen einige biefer Stude zu Muftern ihrer Gattung. Die fomi= fchen Situationen, in beren Erfindung man ben nie verfiegenden Reichthum bewundern muß, an einen regelmäßigen Plan zu knüpfen und ihnen badurch ein wahrhaft bramatisches Interesse zu geben, war Gil Vicente freilich nicht immer bedacht; treffende und beluftigende Bilber aus bem Leben und Treiben feiner Zeit mit fecen Bugen bingumerfen und nur lose an einander zu reihen, genügte ihm oft, und er gab hierin ein vollkommnes Vorbild für bas, was nachher auf bem spanischen Theater Entremes genannt wurde. Besonders ergöglich ift die Farce De quem tem Die Seene ift vor einer Muble im Gebirge. Farelos. 3mei brollige Range von Bebienten, ber eine ein Bortugiese, ber andere ein Spanier, begegnen sich und klagen einander Die Leiden, die sie im Dieuste ihrer Herrschaften zu erdul= ben haben. Der Portugiefe schilbert seinen herren als einen überspannten Narren, ber burch sein Dichten und Singen aller Welt zur Laft falle und barüber alles Andere vergeffe. Während dieses Gespräches ift die Nacht ange= brochen, und ber Ritter erscheint nun selbst mit seinem Cancionero; por jedem Liede rühmt er fich ber Autorschaft; bann fährt er in altfränkischer Weise fort: "Ein Anderes von Cbendemselben." Während er fo feiner Schönen, ber Müllerstochter Ifabelle, eine schmelzende Gerenade bar= bringt, bilbet das Gebenl und Gebell von hunden und Raten die Reime zu ben gartlichen Liebesverfen, die Bebienten aber schwaßen unterdeffen immer fort und die holde Dame gibt ihrem Geliebten hulbreich Antwort. Sobann tritt Isabellens Mutter auf, um sich nach ber Ursache bes

Lärms zu erfundigen; sie flagt zuerst in einem sehr ergötzlichen Monolog über die Drangsale, welche ihr die verliebte Jugend bereitet, schmäht hierauf die leichtfertige Tochter, die an dem Ständchen Gefallen findet, und ergießt zulent die ganze Fluth ihrer Schimpswörter über den Sänger, der sich denn am Schlusse mit einer pathetischen Strophe empfiehlt.

In der Farce O Clérigo da Beira haben wir die drol= lige Scene, wie ein Beiftlicher in ber Chriftnacht auf bie Saab geht und bazwischen, um sein Gewissen zu beruhigen und ben eigentlichen 3med seiner nächtlichen Wanberung ben Borübergebenden zu verbergen, von Beit zu Beit latei= nische Kirchenlieder fingt. hiermit find benn die Betrüger= streiche in Verbindung gebracht, burch bie ein einfältiger Bauer um die Lebensmittel geprellt wird, die er gum Ber= fauf in bie Stadt bringen will. - Die Farça dos Ciganos ift ein anmuthiges, aber sehr einfaches und beinahe aller Action entbehrendes Bild ans bem Zigemerleben. - In ber Farca dos Almocreves find bie Verlegenheiten eines vornehm thuenden, aber armen Ebelmanns, ber fich eine zahlreiche Dienerschaft zugelegt hat und nicht weiß, woher er bas Gelb zu ihrer Bezahlung nehmen foll, bie Springfeber bes fomischen Interesses.

Die bisher erwähnten Farcen bieten nur einzelne Situationsgemälbe ohne eigentlich bramatische Verwickelung bar. Daß aber Gil Vicente auch eine zusammenhängende Handlung zu erfinden und in folgerichtiger Weise durchzuführen vermochte, zeigt die Farce Inez Pereira, eine dramatische Darstellung des portugiesischen Sprichworts: Mais quero asno que me leve, que cavallo que me derube, d. h. Ich will lieber einen Esel, der mich trägt, als ein Pserd, das mich abwirft. Dieses Thema war dem Dichter von einigen Hossenten, die seine Ersindungsgabe prüsen wollten, aufgegeben worden; und Bicente löste dasselbe sehr-sinnreich durch die Geschichte eines Mädchens, welches die Bewerbungen eines reichen Dummkopfes zurückweist und nur einen klugen Mann zum Gatten nehmen will. Wirklich hat sie endlich das Glück, einen solchen zu sinden; sie wird die Seinige, fühlt aber bald, wie thöricht sie gehans delt, dem Dummkopf ihre Hand zu versagen, da sie sich dem klugen Manne stets fügen muß, wogegen sie jenen hätte beherrschen können. Glücklicher Beise wird sie bald Wittwe und nimmt nun mit Freuden den wiederholten Antrag des ersten Freiers an.

lleber ben scenischen Apparat, ber bem Gil Vicente zu Gebote stand, sehlt es uns fast ganz an Nachrichten. Die meisten seiner Schauspiele sind, wie in den lleberschriften angegeben wird, in den Pallästen des Königs zu Lissadon, Evora und Coimbra aufgesührt worden. Das Maschinen- und Decorationswesen, das dabei zur Anwendung kam, muß nicht ganz unbedeutend gewesen sein; denn die Darstel- lung des Triumpho do Inverno erfordert, daß das sturm- bewegte Meer mit darauf umhergeschleuberten Schissen sichtbar sei; und von einem andern Stück, das einen kaum geringern Apparat erfordert, las Cortes de Jupiter, lesen wir, es sei mit großer Naturwahrheit und vieler Pracht aufgesührt worden 15).

<sup>15)</sup> E as danças acabadas, se començou huma muito boa e muito bem feita comedia, de muitas figuras, muito bem atavia-

## Corres Haharro.

Steigen bie letten Stude bes Gil Vicente bis gegen die Mitte bes 16. Jahrhunderts hinab, so führen uns die Werfe bes unn zu besprechenden Dichters wieder um einige Decennien zuruck.

Bartolomé de Torres Naharro, ein Geistlicher und Geslehrter, aus angesehener spanischer Familie stammend und in La Torre bei Badojoz geboren, hatte ein bewegtes Jugendleben, indem er durch Schiffbruch in Algierische Gesfangenschaft gerieth. Aus dieser befreit, nahm er, unter bem Pontificat Leo's X., seinen Aufenthalt in Rom und gab hier im Jahre 1517 eine Sammlung vermischter Dichtungen

das e muy naturaes, feita e reprezentada ao cazamento e partida da Senhora Infante; consa muito bem ordenada, e com ella acabada se acabou o seram

G. de Resende, Hida da Infante D. Beatriz para Sahoia.

Nach ber Chronif Johann's II. von Portugal war ichon im Jahre 1481 bei mimischen Spielen, die am hofe von Liffabon Statt fanden, ein ungemeiner Lurus entfaltet worben.

"È à terça feira logo seguinte, houve na salla da madeira excellentes e mui ricos momos, antre os quaes EtRei, pera desafiar a justa que havia de manteer, vee o primeiro momo, enveucionado cavalleiro do cirne com muita riqueza, graça e gentileza, porque entrou pelas portas da salla com huía grande frota de grandes naoos, mettidas em pannos pintados de bravas e naturaes ondas do mar, com grande estrondo d'artelharias que jogavam, e trombetas e atabales e ministrees que tangiam, com desvairadas gritas e alvoroços d'apitos, de fingidos Mestres, Pillotos e Mareantes vestidos de brocados e sedas, e verdadeiros e ricos trajos Alemães."

(Ineditos da Hist. Portug., Chron. de D. João II, por Ruy de Pina, pag. 126.)

unter bem Titel Propaladia herans 16). Gleich nach biefem Zeitpunkt finden wir ihn in Neapel. Was ihn zu folcher plöglichen Ortsveranderung bestimmt habe, wird nicht an= gegeben. Daß aber Berfolgungen von Seiten bes Papftes, wegen einiger satirischen Bemerkungen in dem genannten Buch, ihn zur Flucht aus Rom genöthigt haben follten, ift unwahrscheinlich, einmal schon wegen bes päpstlichen Privilegiums (Leo X. K L Aprilis 1517 pontificatus nostri anno quinto), bas fich vor bem Werke findet, und gewiß nicht ertheilt worden ware, wenn man an ben Ausfällen bes Dichters ernsthaft Anstoß gefunden hätte; bann aber zeigt auch ein Blid auf die Lustspiele bes Macchiavell, bie am hofe Leo's X. jo beliebt waren, wie viel ärgere Dinge in biefer Begiehung gestattet wurden. In Neapel veranstaltete Torres Naharro einen Wieberabbruck ber Brovaladia 17), ber noch die näuliche Jahredzahl, wie die römische Ausgabe trägt. Mit demselben Jahre brechen auch die Nachrichten über bas Leben bes Dichters ab 18); ob er

<sup>16)</sup> Die einzige Motig, die ich von biefer ungemein feltnen Momischen Ausgabe gefunden habe, ift bei Moratin, der fie felbst befeffen gu haben verfichert.

<sup>17)</sup> Propaladia de Bartholomé de Torres Naharro. Nápoles, por Joan Pasqueto de Sallo, 1517. Fol., gothische Lettern. — Die folgenden Ausgaben sind: Sevilla, J. Cromberger, 1520, 4. — Ib. 1533 und 1545. — Toledo, 1535. — Amberes, Mart. Nucio, ohne Jahreszahl. — Madrid, 1573. Die lettere Ausgabe ist durch die Inquisition verstümmelt.

<sup>18)</sup> Die Onelle der wenigen, oben mitgetheilten biographischen Notizen ist ein lateinischer, aus Neapel datirter und mit der Unterschrift Mesinerius J. Barberius versehener Brief, der sich in pomphaste Lobeserhebungen des Torres Naharro ergießt. Er findet sich in den

fpater nach Spanien guruckgefehrt fei, ist eben so unbefannt wie ber Zeitpunft seines Tobes.

Rein Buch aus ber gangen erften Balfte bes 16, Sabrbunderts liefert ber Geschichte bes spanischen Theatere reichere und intereffantere Materialien als bie Propaladia. Gleich auf ben erften Seiten überrascht eine Reihe von theoretischen Bemerkungen über bramatische Runft. Und vermag bas Intereffe, bas biefe als bie alteften in spanischer Sprache erregen, noch burch irgend etwas gestei= gert zu werben, so ift es burch bie acht Comodien 19), welche ihnen folgen. Denn biesen Studen ift in vielen ber wesentlichsten Punkte ber Typus bes spätern spanischen Rationalschauspiels mit einer Entschiedenheit aufgebrudt, wie keinen andern aus gleich fruber Zeit. Was bei Gil Bicente und felbst bei Dichtern aus ber Mitte bes Sahr= hunderts nur in vereinzelten Unflängen laut wird, tritt bier bewußt und mit folcher Bestimmtheit auf bag man versucht fein konnte, diese Comotien für ein halbes Jahr= hundert junger zu halten, wenn nicht Ginzelheiten in der Form auf ihr höheres Alter schließen ließen. Da nun bas lettere auch äußerlich vollkommen erwiesen ist (indem die Propaladia icon 1517 gebruckt erschien), so fann bem Torres Naharro der Ruhm nicht abgesprochen werden, der erste bestimmte Tonangeber in jener Battung von Studen gemefen zu fein, welche fväter auf ber spanischen Buhne bie überwiegenofte Beltung erlangten.

meiften Ausgaben ber Propalabia, und ift auch von Nicolas Antonio, Blas Nafarre und Signorelli benutt worben.

<sup>19)</sup> In ben beiben ersten Ausgaben ber Propaladia finden fich beren nur feche; bie Calamita und Aquilana find erft ben frateren beigefügt.

In wiefern ber Dichter fich felbst von seiner Runft Rechenschaft abzulegen suchte, zeigen die Bemerkungen, die er seinen Schauspielen vorangestellt bat. Er bestimmt zuerft ben Unterschied zwischen Tragodie und Comodie und sett bas Wesen ber lettern in "eine finnreiche Berwickelung inte= reffanter und gludlich enbenber Begebenheiten;" eine Definition, die fur den größten Theil der spätern Intriguen= stude nicht treffender gegeben werden fonnte. werben zwei Gattungen von Comobien unterschieden: Comedias a noticia ober folche, die wirflich vorgefallene Bege= benheiten behandeln, und Comedias a fantasia, beren Sandlung rein erdichtet ift. Bermuthlich ift biefe Ginthei= lung Veranlaffung einer ähnlichen geworben, welcher wir in ber Geschichte bes späteren Theaters begegnen werben. -Die Regeln, Die Torres Nabarro für Die Leitung bes Blans, bie Angahl der Bersonen u. s. w. gibt, sind sehr verständig, enthalten aber nichts besonders Bemerkenswerthes. Eintheilung in funf Afte nennt er nicht allein gut, sonbern jogar nothwendig; aber er habe ftatt Afte ben Namen Jornadas (Tagereisen) angewandt, weil sie ihm die meiste Alehnlichkeit mit Stationen (descansaderos) zu haben schienen 20a). Man ersieht hieraus ben Ursprung und Sinn

<sup>20</sup>a) Comedia no es otra cosa sino un artificio ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimientos por personas disputado. La division della en cinco actos no solamente me parece buena, pero mucho necessaria, aunque yo les llamo jornadas, porque mas me parecen descansaderos que otra cosa, de donde la comedia queda mejor entendida y recitada. El numero de las personas que se han de entroduzir es mi voto que no deven ser tan pocas que parezca la fiesta sorda, ni tantas que engendren confusion, aunque en nuestra comedia Tinellaria

einer Benennung, bie mahrent ber Bluthezeit bes spanischen Schauspiels in allgemeine Aufnahme fam.

Die metrischen Formen, in benen sich Torres Naharro bewegt, bestehen burchgehends ans gereimten trochäischen Bersen, meist von acht Sylben, aber mit eingemischten halben Füßen (pies quebrados); die Stellung ber lettern so wie die Anerkennung ber Reime wechselt mit den versichiednen Studen, und ist oft zu den kunstreichsten Strosphen gegliedert.

Vor jeber Comodie findet sich ein Introito und ein Argumento. Jener steht in gar feiner, oder nur in einer ganz losen Beziehung zu bem folgenden Stück; in ber Mesgel wird ein Bauerntölpel vorgeführt, ber die Zuhörer bitten

se introdujeron passadas de veinte personas porque el subjecto della no quiso menos. El honesto numero me parece que sea de seis-hasta a doce personas. El decoro en las comedias es como el governalle en la nao, el qual el buen comico siempre deve traer ante los ojos. Es decoro una justa y decente continuación de la materia, conviene a saber dando a cada uno lo suvo, evitar las cosas improprias, usar de todas las legitimas, de manera que el siervo no diga ni haga actos del señor v e converso: y el lugar triste eutristecello y el alegre alegrallo con toda la advertencia, diligencia y modo possibles etc. De donde sea dicha comedia, y porque son tantas opiniones, que es una confusion. Cuanto a los generos de comedias: a mi parece que bastarian dos para en nuestra lengua castellana. Comedia a noticia y comedia a fantasia. A noticia se entiende: de cosa nota y vista en realidad de verdad: como son Soldadesca y Tinellaria: a fantasia, de cosa fantastica o fingida que tenga color de verdad aunque no lo sea, como son Serafina, Ymenea etc. Partes de comedia assi mismo bastarian dos, scilicet Introito y argumento, y si mas os pareciere que devan ser assi de lo uno como de lo otro: licencia se tienen para quitar y poner discretos.

muß, ber Darstellung ihre Ausmerksamkeit zu schenken, und bann allerhand lustige Streiche erzählt. Das Argumento gibt barans einen kurzen Abriß ber Handlung, welche barsgestellt werden soll. Beide einleitenden Gedichte schmolzen nachher in der Loa zusammen.

Es ist wichtig, die Züge kennen zu lernen, die bas Theater bes Torres Naharro mit ber Physiognomie bes späteren Nationalschauspiels gemein hat. Um diese gehörig hervorheben zu können, muß ber Inhalt ber einzelnen Stücke furz dargelegt werben.

Die Comedia Imenea beginnt mit einer jener Scenen nächtlicher Galanterie, in beren Darstellung sich bie spani= ichen Dramatifer fo fehr gefallen haben. Imeneo umschleicht bie Wohnung ber schönen Febea und trägt seinen Dienern auf, den Plat zu bewachen, mahrend er Unordnungen zu einer Serenade treffen will. Die Bebienten bleiben furchtsam und gitternd gurud und entflieben, ba ber Marques, Febea's Bruber, auftritt. Dieser, um bie Ghre seiner Schwester besorgt, will in das haus bringen, läßt sich aber zulett burch Zu= reben seines Bagen beschwichtigen. In ber zweiten Jornaba fehrt Imeneo mit einem Chor von Cangern gurud; bie Serenade beginnt; bie Schone zeigt fich auf bem Balcon und nun folgt ein Gespräch zwischen ben beiben Liebenben, bas burch bie sußeste Aumuth und Innigfeit erfreut; es endet mit der Verabredung einer Busammenfunft für bie folgende Nacht. Indeffen bricht ber Morgen an; Marques tritt auf, erblickt ben eben Davoneilenden und will ihm nachseten, beschließt aber sobann, bie Rache auf die folgende Racht zu verschieben, weil sie ba sicherer aus= auführen fei. Die britte Jornaba ift burchaus Intermezzo

und eine Art von Parodie ber Haupthandlung, indem fie bie Liebschaften und Zwistigkeiten ber Diener und Bofen schilbert, die benen ihrer Herrschaften parallel laufen. In ber vierten Abtheilung ift benn die erwartete Nacht gefom= men. Imeneo tritt in bas Saus ber Beliebten; feine Die= ner, als Wachen an ber Thur aufgestellt, wollen vor Angst vergeben, und nehmen Reifaus, fobald ber Marques mit seinem Bagen erscheint. Febea's Bruder fieht seinen Argwohn burch einen Mantel bestätigt, ber ben Flichenben entfällt, und bringt wuthend in bas Zimmer ber Schwefter ein. Fünfte Jornaba. Febea tritt fliehend auf; hinter ihr ber Bruber mit geguctem Schwert; fie beschwört ibn, nur ibred Geliebten zu ichonen, gesteht ihre Liebe ein, aber betheuert, daß sie eine unschuldige sei. Der Marques jedoch glaubt, die erlittene Beleidigung nur in Blut tilgen gu tonnen, ermahnt bie Schwester, an ihr Seelenheil zu benfen, und will fie eben niederstoßen, als Imeneo, ber fich versteckt gehalten hatte, hervortritt, fich und seinen Stand enthüllt, ben Zurnenden zu befänftigen sucht, um Febea's Sand anhalt und fie zulett erlaugt. Ein Villancico macht, wie bei ben meiften Studen bes Raharro, ben Schluß.

Kann die Imenca als Vorbild vieler der spätern Comedias de capa y espada angeschen werden, so mahnt die Aquilana auf's lebhasteste an die späteren Comedias de ruido oder de teatro. Aquilano, ein Jüngling von unbekannter Herfunst, hat sich in Felicina, Tockter des Königs Bermudo von Leon, verliebt. Er erhält von der Geliebten eine nächtliche Zusammenkunst im Garten des Pallastes; aber die Prinzessin verbirgt ihre Neigung hinter äußerer Kälte. Man hört Geräusch; Aquilano will sich

in ben 3meigen eines Baumes verbergen, fällt aber gu Boden und verlett fich. Diefer Fall und ber Schmerz, fich verschmäht zu seben, werfen ihn auf's Rrankenlager. Der Rönig, ber dem Jüngling mohl will, läßt ihn forgsam pfle= gen; ber Arzt meint, Aufheiterung fei bas beste Beilmittel, und veranlagt verschiedene Damen, ben Kranken zu besuchen. Als Aguilano unter biefen auch die Pringeffin erblickt, ge= rath er in heftige Aufregung, worans benn ber Arzt ichließt, er muffe in fie verliebt fein. Bermudo befiehlt in bem erften Aufwallen bes Borns bie Hinrichtung bes Jünglings, burch ben er die Ehre seines Sauses befleckt glaubt. Felieina will sich in ber Verzweiflung umbringen, wird aber burch ihre Dienerinnen bavon gurudgehalten. Unterbeffen enthüllt fich glücklicher Weise, bag Alguilano ein Bring von Ungarn ift, und fo fteht ber Berbindung bes Liebespaars nichts mehr entgegen, - Auch biese Comobie ist mit lufti= gen Zwischensen durchwebt, in benen zwei Gartner, ein Diener bes Aguilano und eine Bofe Kelicina's figuriren.

Bon viel einfacherer Composition ist die Jacin ta. Divina, die Lesiterin eines Schlosses in der Nähe von Rom, hat, von langer Beile geplagt, ihren Dienern besohlen, die Borüberreisenden anzuhalten und zu ihr zu führen. Die Klagen von drei jungen Leuten, die auf solche Art auf das Schloß gesührt werden, und ihre Unsterhaltungen mit der launigen Dame, die zuletzt einen von ihnen zum Gemahl wählt und die andern zur Hochzeitsseier einladet, füllen die fünf Alte. Die Handlung ist somit nur ärmlich bedacht; aber die sinnigen Betrachtungen, die launigen Einfälle, die in Külle durch das Ganze aussgestreut sud, bieten einigen Ersas für den Mangel an

bramatischem Interesse. Reben vielen andern satirischen Bemerkungen enthält bies Stud eine fehr feindselige Schilberung bes römischen Staats, die hervorgehoben zu werben verdient, einmal wegen des feltnen Vorfommens folcher Buge in ber fpanischen Literatur, bann, weil die Stelle für bas spätere Schickfal ber Bropalabia wichtig werben follte, indem sie vermuthlich die Aufmerksamkeit der Inquisition auf bas Werk zog. Einer ber jungen Männer, burch beren Unterhaltung fich Divina zerstreuen will, wird ge= beten, von Rom zu erzählen, woher er eben fommt. "Bon Rom — erwiedert er — weiß ich nichts Anderes zu fagen, als daß es zu Land und Meer jeben Tag einen neuen Rrieg, einen neuen Frieden und eine neue Ligue gibt. Der Sof ist erschlafft, ber Babst ergibt sich seinen Lastern, und wer eine füße Freundin hat, erweist ihr füße Dienste. Die Reichen triumphiren in ihren Aemtern, bis sie sterben, und die Armen verzweifeln, indem sie auf Bfrunden war= ten. Wer in Rom feinen Gonner bat, ift wie eine Geele im Fegfeuer; ohne Geld und Gunft wird bort nichts Gutes gethan. Der Gine lebt in allem Behagen, ber Undere bat nichts zu effen; die Einen find voll Frende bie Andern voll Trubsal. Zwei Dinge gibt's, die nicht schmerzenvoller und nicht freudenreicher gedacht werben fonnen - Rom und eine Fran 20h).

<sup>20</sup>h) De Roma no sé que diga Sino que por mar y tierra Cada dia hay nueva guerra, Nueva paz y nueva liga. La corte tiene fatiga, El Papa se está á sus vicios.

Die Scrafina muß dem Signorelli dienen, ein geringschätziges Urtheil über alle Stücke des Torres Naharro
zu begründen. Es ist wahr, die Vermischung von vier
Sprachen gibt ihr ein buntschecktiges Ansehen und war jedenfalls ein toller Mißgriff des Dichters. Auch die Handlung leidet an Unwahrscheinlichkeiten und wilden Sprüngen.
Floristan, ein junger Wüstling, hat sich auf Veschl seiner
Eltern mit einer Italienerin, Orfea, verheirathet. Bald
aber stellt sich eine Valencianische Dame, Serasina, ein,
der er früher die She versprochen hat, erweckt die alte
Leidenschaft in ihm und treibt ihn zu dem Entschluß, die
Gattin zu ermorden. Glücklicher Weise wird die sofortige
Ansssührung dieser That durch eintretende Umstände verhindert; inzwischen langt denn ein Bruder Floristan's an,

Y el que tiene linda amiga Le hace lindos servicios: Los ricos con sus oficios Triunfan hasta que mueran, Y los pobres desesperan Esperando beneficios.

En Roma los sin señor
Son almas que van en pena:
No se hace cosa buena
Sin dineros y favor
Cual vive muy à sabor,
Cual no tiene que comer,
Unos con mucho dolor,
Otros con mucho placer.
Dos cosas no pueden ser
De placeres y dolores
Ni peores ni mejores,
Que son Roma y la muger.

ber feit lange eine Reigung fur Orfea gefaßt hat und febr erfreut ift, als fich Floristan unter Betheurungen, bag Die Che noch nicht wirklich vollzogen sei, bereit erklärt, bie Battin abzutreten. - Die Fehler biefes Studs werben aber burch minbestens gleich große Vorzüge aufgewogen; die Charaftere ber Hanptpersonen sind vortrefflich gehalten; einzelne Scenen, g. B. die, wo fich die unschuldige Orfea jum Tobe vorbereitet, verfehlen nicht, tiefe Ginbrude gu binterlaffen, und an feinen und graziofen Wendungen bes Besprächs ift, wie in allen Studen bes Torres Naharro, fein Mangel. Besonders muffen noch zwei Kiquren ans bem Bersonal ber Comodic hervorgehoben werden; Die von Kloriftan's Bruder, ein Borbild jener in fpatern Studen jo häufigen zweiten Liebhaber, welche immer bereit find, fich mit ber Dame zu verheirathen, die ber erfte hat figen laffen, und fo bem Dichter aus ber Berlegenheit zu helfen; und die bes Dieners, ber in seiner Liebelei mit ber Bofe, feiner Sucht, Intriguen anzuspinnen, feiner Furchtsamkeit u. f. w. alle Buge ber spätern Graciosos an sich trägt.

Die Calamita zeigt uns die bramatische Kunst bes Dichters in keiner neuen Gestalt. Die Verwickelung ähnelt in manchen Punkten der des vorigen Stücks und muß sich ziemlich ungeschickt durch die Entdeckung einer Austauschung von Kindern auslösen lassen. — Suchen wir, bei einem alls gemeinen Rückblick auf die bisher betrachteten Stücke, die verschiednen Gigenthümlichkeiten zusammenzusassen, durch welche sich in ihnen die Form des Schauspiels ankündigt, die sich nachher als die dem spanischen Geiste am meisten entsprechende erwies, so stellt sich etwa Folgendes heraus. Die Intrigue wird als Hauptmotiv des bramatischen Ins

tereffes gebraucht, wobei Zeichnung ber Charaftere nur insofern in Betracht fommt, als sie jener bient; biermit in Berbindung fieht eine große Borliebe für Cituationsichil= berungen und bas Wegfallen iches birecten moralischen 3weds; bicht neben ben Ernft brangt fich ber Scherz, meift als Parobie von jenem; beibe aber bedienen fich berfelben gierlichen Bersformen; bei jeder Belegenheit bricht die Lyrif in starken Klängen hervor; in den Vorwürfen endlich, für bie Raharro eine besondere Reigung gehabt ju haben scheint, laffen sich schon die Grundzüge jener Argumente erkennen, die später so oft auf der spanischen Scene wiederholt merben follten, jene Liebesabenteuer mit ihren fturmischen Galanen, ihren liebesuchtigen und verschlagenen Damen, ihren hochfahrenden Batern und Brubern, bie stets ben Dolch gegudt halten, um bie Fleden der Ehre in Blut abzuwaschen, sich aber zulett noch leicht genua befäuftigen laffen 21).

Was die Propaladia noch sonst in bramatischer Form enthält, ist von geringerem Gehalt sowohl als Interesse. Sehr bunt geht es in der Comedia Trophea zu, einem Lobgedicht auf die Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen, das sehr an ähnliche Productionen des Gil Vicente erinnert. Hier tummeln sich allegorische und mythoslogische Personen, Könige und die geringsten Leute aus dem Volk, Ernst und Spaß in tollem Wirrwarr. Zuerst vers

<sup>21)</sup> Man vergeffe nicht, daß die ansgebehnteren Stücke des Gil Bicente, in denen fich ähnliche, wenn auch weniger bestimmt hervortretende Eigenthümlichkeiten finden, wahrscheinlich fammtlich zu den späteren dieses Tichters gehören, und junger find, als die des Nasharro.

fundet die Fama ben Ruhm Emanuel's bes Großen von Bortugal, ber ben Ptolomans verbunkeln werbe, weil er mehr gander erobert als jener beschrieben habe. Dann er= scheint Ptolomans (auf besondere Erlanbnig bes Pluto, wie er fagt) und beflagt fich über bie Rebe ber Fama; aber biese sett ihm weitläuftig auseinander, welche gander in Ufrica und Uffen Portugal fich unterworfen habe, und fordert ihn auf, der Suldigung mit zuzusehen, die die bezwungenen Könige bem Sieger leiften wurden. Die folgende Scene, wo mehrere Bediente ben Thronfaal bes portugiefischen Königs aussegen, enthält sehr ergöpliche Schwänfe. Sodann tritt Emanuel mit seinem Befolge auf, nimmt auf dem Throne Plat und empfängt zwanzig Könige, die ihm huldigen und getauft zu werden bitten; bie Unterredung wird mittelft eines Dolmetschers geführt. Nachbem biese Staatsaction vorüber ift, nahen sich Bebiente und Bauern, um bem Monarchen ihre Chrfurcht zu bezeugen; fie losen, wer die Unrede an ihn halten foll, und überreichen ihm, mit einer Erklärung ber politischen Inipielung biefer Beschenke, einen Fuche, einen Abler, ein Lamm und einen Sahn. Codann übergibt Apollo ber Kama ein Lobgebicht auf ben König und befiehlt ihr, ben Ruhm bes portugiesischen Regentenhauses über bie gange Erbe zu verbreiten. Mingo, ein Bauer, erflart fich bereit, Die Stelle ber Kama zu vertreten, wenn ihm bieje ihre Flügel leihen wolle, und will, nachdem ihm feine Bitte gewährt ift, davonfliegen, fällt aber bei'm erften Bersuch gu Boben. Darauf ein Bank zwischen Mingo und ber Fama, und ein Villancico, ben bie lettere anstimmt, um jenen gu tröften und zugleich bas Stud zu beschließen. - Diese

Comodie wurde, wie aus mehreren Stellen hervorgeht, in Gegenwart bes portugiesischen Gesandten zu Rom aufgeführt.

Die Solbabe sca und Tinelaria sind flüchtig bingeworsene Stizzen, in benen eine Menge verschiedenartiger Bilber ohne drastische Verknüpfung in buntem Wechsel vorüberzieht. Aber auch in diesen schwächern Leistungen verräth sich das Talent des Verfassers durch einzelne tresseliche Scenen, die selbst den besten Dichtern der spätern Zeit nicht zur Unehre gereichen könnten. So dars, wenn man einmal von dem Mangel alles dramatischen Interesses abssieht, die Schilderung des wüsten Soldadesca als sehr gelungen bezeichnet werden. In ähnlich derben Zügen, aber gleichfalls mit ächtem Humor, stellt die Tinelaria das Treiben im Hause eines Römischen Cardinals dar.

Ein Dialogo del Nacimiento von Naharro bekundet feinen Fortschritt seit den ähnlichen Gedichten des Encina; die Handlung ist null; in den Gesprächen zwischen zwei Bilgern und hirten stellt sich eine ansgelassene Bossenreisberei auf wunderliche Weise dicht neben die spitzsindigste theologische Gelehrsamkeit.

lleber die äußere Stellung des Torres Naharro und seine Einwirkung auf das spanische Theater noch Folgendes. Der Ausenthaltsort dieses Dichters, als er die Propaladia herausgab, war Italien; und daß hier auch seine Schausspiele ausgeführt worden sind, unterliegt, trot der gegenstheiligen Behauptungen der italienischen Literatoren keinem Zweisel. Die Beweise dasür liegen in zahlreichen Stellen der Stücke selbst, wie namentlich der Tinelaria, Trophea und Soldadesca, die sich unverkennbar an italienische Zushörer wenden, so wie in den ausdrücklichen Worten des

Verfassers in der Vorrede 22). Auch kann diese Thatsacke durchaus nicht auffallen; denn nach einem Zeugniß aus dem Ansang des 16. Jahrhunderts 23) war das Spanische die Lieblingssprache gebildeter Herren und Damen in ganz Italien; in Neapel zumal hatten ihm die spanischen Wassen eine zweite Heimath verschafft.

Nicht mit gleicher Bestimmtheit läßt sich behaupten, baß Nabarro's Stude and in Spanien felbst gespielt worben seien. Die Wahrscheinlichkeit indeß möchte bafür fein. Welche günstige Aufnahme ber Propaladia in Epa= nien zu Theil warb, beweisen die verschiednen in Sevilla veranstalteten Abbrude berfelben. Später allerbings wurde bas Buch auf ben Inder in ber Inquisition gesett; allein dieses Verbot ist erweislich nicht vor 1545 erlassen worden, in welchem Jahre noch eine unverstümmelte Ansgabe ber Brovaladia erschien. Welcher Grund also hatte die Schauspielertruppen, die, wie weiter unten auszuführen ift, unzweifelhaft im bamaligen Spanien vorhanden waren, abhalten sollen, ihr fonst ärmlich ansgestattetes Repertoire mit Studen zu bereichern, die alle andern bis bahin verfaßten hinter sich gurudließen und jede gur Wirkung auf ber Bubne nöthige Einenschaft befaßen? Das Glaubensgericht wenigstens stand ihnen nicht im Wege; und was soust? Konnte ihnen ein so wiederholt gedrucktes und allgemein gelesenes Buch unbekannt bleiben ? - Wie vielen Anklang die Weise un= seres Dichters bei ben Spaniern fant, zeigen angleich bie

<sup>22)</sup> Asi mesmo ballarán en parte de la obra algunos vocablos italianos, especialmente en las comedias, de los cuales convino usar, aviendo respecto al lugar y á las personas á quienes se recitaron.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) ©, ben Diálogo de las lenguas, abgebrucht in Mayans, Origenes de la lengua española, T. II.

verschiednen zwischen 1520 und 1540 erschienenen Comöstien, die sich in Form und Stoff als Nachhildungen der Naharro'schen darstellen und allem Anschein nach für die Darstellung bestimmt waren 24).

Bei der Strenge, mit der die Inquisition auf Erfülstung ihrer Gesetze hielt, mußten die Schauspiele des Nasharro, sobald sie auf den Index der verpönten Bücher gesetzt waren, sowohl von den Brettern, als allmälig auch aus dem Gedächtniß der Leser verschwinden. Das Berbot bestand etwa sünfundzwanzig Jahre lang; und so wird erklärslich, wie während dieser Periode andere, weit unvollsommnere Stücke, die wir bald näher kennen lernen werden, rauschenden Beisall auf den Bühnen sinden konnten. Im

24) Unter andern die folgenden, die ich nirgends ermähnt sehe und beren einzige mir bekannte Exemplare fich in der Bibliothek bes Geren Henri Ternaur-Compans zu Paris befinden.

Comedia llamada Vidriana compuesta por Jayme de Huete ahora unevamente, en la cual se recitan los amores de un caballero y de una señora de Aragon a cuya peticion por serles muy siervo se ocupó en la obra presente.

Comedia intitulada Tesorina la materia de la qual es unos amores de un penado por una señora y otras personas adherentes. Hecha nuevamente por Jayme de Huete. Pero por ser su natural lengua Aragonesa no fuere por muy cendrados terminos cuanto a este merece perdon.

Comedia intitulada Radiana compuesta por Agustin Ortiz.

Comedia Jacinta nuevamente compuesta y impresa con una epistola familtar muy sentidas y graciosas. (Von der Jacinta des Naharro verschieden.)

Alle diefe Stude bestehen, wie die des Torres Naharro, ans 5 Jornadas, find in funftvoll gebildeten Strophen verfaßt, wie fie, und zeigen auch burch ihren Inhalt unverkennbar, welchen Borbildern sie gefolgt find.

Jahre 1573 aber erlaubte die Inquisition den Druck der Propaladia von neuem; und bald nach diesem Zeitpunkt nahm auch eine Form des Drama's, die in vielen wesentlichen Punkten mit der von Naharro ersundenen übereinstimmte, von den spanischen Theatern Besit. Die größere Vollkommenheit und vielseitigere Ausbildung, in der diese Form hier erscheint, darf nicht hindern, ihre Grundbeschafsenheit anzuerkennen; und man kann daher kaum umhin, dem Eindruck, den die wiedergeöffneten Werke des alten, fast vergessen gewesenen Dichters hervorbrachten, einen Anstheil an der Umwandlung der Schauspielpoesse gegen Ende des Jahrhunderts zuzuschreiben.

Auffallend ift es nun freilich, daß Cervantes, Lope be Bega, Agustin de Rojas und Juan de la Cueva in ihren Notizen über die Anfänge bes spanischen Theaters bes Torres Naharro mit feiner Sylbe erwähnen. Allein biefe No= tizen sind zu fragmentarisch, zu fehr nur gelegentlich hin= geworfen, als bag wir bas Stillschweigen ber Berfaffer über unsern Dichter ihrer Unbekanntschaft mit deffen Werken Vermuthlich war die Propaladia in auschreiben bürften. der neuen Ausgabe von 1573 allgemein gekannt und ge= ichabt 25); ba aber bie alteren Drucke verboten und großen= theils zerstört waren, hatte man in jenen Tagen, wo es feine Literaturgeschichte gab, vergessen, welcher Zeit eigent= lich das Werk angehörte; zugleich war die Erinnerung an Die frühern Aufführungen biefer alten Schauspiele erloschen; und so kam co, bag man ben Chrennamen "Vater bes spanischen National=Theatere", welchen Torres Naharro mit

<sup>25)</sup> Daß auch Cervantes ben Torres Naharro fannte und zu würdigen wußte, zeigt ber Canto de Caliope.

vollerem Rechte ansprechen kann, einem anderen Dichter ertheilte, bessen Wirken noch in frischerem Andenken war.

So viel bekannt, ist Juan de Timoneda der einzige unter den ältern Schriftstellern, der neben Lope de Rueda auch den Torres Naharro als Begründer der spanischen Comödie neunt. Er sagt in einem Sonett:

> Guiando cada cual su veloz rueda A todos los Hispanos dieron lumbre Con luz tan penetrante de este carro: El uno en metro fué Torres Naharro; El otro en prosa, puesto ya en la cumbre, Gracioso, artificial, Lope de Rueda.

Bevor die übrige bramatische Literatur aus der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts besprochen wird, mögen hier einige Notizen über das äußere Theaterwesen dieser Zeit eingeschaltet werden.

An das Zengniß des Catalogo real de España über Schauspielergesellschaften, die zur öffentlichen Darstellung der Encina schen Stücke zusammengetreten seien, reihen sich in furzen Zwischenräumen andere, die von dem steigenden Geschmack für dramatische Unterhaltung Kunde geben. Anstonio von Rebrira sagt in seinem 1515 erschienenen Compondium der Rhetorit: "Zum Beweise hiervon (von der Wichtigkeit einer schönen Redeweise und eines passenden Mienenspiels nämlich) dienen die Schauspieler, die den besten Dichtern so viel Reiz hinzusügen, daß und dieselben Werke unendlich mehr gefallen, wenn wir sie hören, als wenn wir sie lesen; selbst auf die Ungebildetsten machen

sie einen solchen Eindruck, daß man diesenigen, die nie in den Bibliotheken zu sinden sind, sehr häusig in den Theastern antrifft 26)." Ein Mann von so gebitdetem Geschmack wie Nebrira würde sich dieses Beispiels nicht bedient haben, wenn nicht die spanische Bühne (auf die er sich zunächst doch nur beziehen konnte) damals schon über die ersten roshen Anfänge hinaus gewesen wäre.

In Valencia bestand, wie aus alten Urfunden erbellt, schon 1526 ein Theater als Zubehör eines Hospitals, dem der Ertrag der Vorstellungen zusloß 27). Dieser eigensthümlichen Verbindung zweier so heterogener Anstalten werden wir in der Geschichte des späteren Schauspiels von neuem begegnen.

Daß der theatralische Apparat der damaligen Lühnen nicht so ganz ärmlich war, wie man ihn sich vielleicht vorstellt, zeigt ein Auswandsgesetz Carl's V. vom Jahre 1534 28). Nachdem im Allgemeinen einschränkende Vers

- <sup>26</sup>) Documento sunt vel scenici actores, qui optimis Poetarum tantum adjiciunt gratiae, ut nos infinite magis eadem illa audita quam lecta delectent; et vilissimis etiam quibusdam impetrent aures, ut quibus nullus est in Bibliothecis locus, sit etiam frequens in Theatris. Antonii Nebrissensis artis Rhetoricae compendiosa cooptatio, Cap. 28.
- <sup>27</sup>) Jovellanos, Memoria sobre las diversiones publicas. Madrid, 1812. ©. 57.
- 28) Pragmatica de Carlos V. y Doña Juana su madre hecha en Toledo en el año de 1534 (lib. VII. ley I. tit. 12 de la nueva recopilacion): "ttem mandamos que lo que cerca de los trages está prohibido y mandado por las leyes de este titulo, se entienda asi mismo con los comediantes, hombres y mogeres, musicos y las demas personas que asisten en las comedias para cantar y tañer, las quales incurren en las mismas penas que cerca desto estan impuestas "

ordnungen über ben Lurus in den Rleidungen gegeben find, beißt es hier: "Item verordnen wir, bag basjenige, mas burch bie Gesetze bieses Titels hinsichtlich ber Trachten un= terfagt und anbefohlen worden ift, auch für die Comodian= ten (Männer sowohl als Frauen), Musifer und die übri= gen Personen gelte, die bei ben Comodien mit Gingen und Muntmachen beschäftigt find, fo baß sie im Uebertretungs= fall in bie bafur festgesetten Etrafen verfallen." Barberobe, die bergleichen Vorschriften nöthig machte, nmg benn boch schon ziemlich gut ausgestattet gewesen sein; auch auf ein nicht unbebentenbes Berfonal läßt bie Stelle ichließen. Man bemerke zugleich, bag zur Zeit bieses Bejeges, nach ben ausbrücklichen Worten beffelben, auch Schauspielerinnen auf ben Bühnen gesehen murben, mabrend später unter Philipp II. Jünglinge die weiblichen Rollen ipielten.

Die religiösen Stücke, gewöhnlich Autos genannt, wurden zur Feier der firchlichen Feste, aber nicht selten auch bei anderen Beranlassungen, theils innerhalb der Kirschen, theils auf den Straßen und öffentlichen Pläßen aufgesührt. Bon der äußern Borrichtung bei der letztgenannten Art von Darstellungen fann eine Stelle aus Sandoval's Geschichte Carl's V. einen, wenn auch nur unvollsommenen, Begriff geben. "Am 5. Juni 1527 fanden zu Valladolid wegen der Tause des Infanten Philipp verschiedene Feierslichseiten statt. Bon dem Hause des Don Juan de Mensdoza, wo die Kaiserin wohnte, dis zum Hauptaltar der Kirche San Pablo wurde ein mit vielen Blumen und Rosen, Limonen, Orangen und anderen Früchten geschmücketer Laubengang errichtet. Dazwischen waren Trinmphs

bogen und in jedem von ihnen viele Berufte. Auf bem ersten stellte man ein Auto bar, auf bem zweiten, britten und vierten andere Autos. Das fünfte befand fich an ber Thur innerhalb bes Hofes ber Kirche; bieses war höher als bie übrigen, und auf ihm ftand ein Altar, nach Art eines Crebengtisches, mit vielen Stufen; auf letteren maren reiche Bilbwerte von vergolbetem Gilber, einige auch von Bolb, nebst anderen fehr werthvollen Studen aufgestellt. Auf zwei Leuchtern ftaken zwei große Sorner von Ginbornern (wohl Arbeiten aus Elfenbein), die, wie alle die üb= rigen Cachen, bem Raifer gehörten. hier wurde bie Taufe bes heiligen Johannes bes Täufers bargestellt 29)." Co glänzend ging es unn freilich bei ben gewöhnlichen Aufführungen der Autos wohl nicht ber; indeß scheint bas Aufschlagen eigner Gerüfte für biefen Zweck nichts Außergewöhnliches gewesen zu sein.

lleber ben Bergang bei ben Darstellungen in ben

2º) Sandoval Historia de Carlos V. Valladolid, 1604 Libro 16. Desde la casa de D. Juan de Mendoza donde posaba la emperatriz hasta el altar mayor de la iglesia de San Pablo se hizo un pasadizo muy enramado y con muchas flores y rosas, limones y naranjas, y otras frutas. Habia en los arcos triunfales y en cada uno de ellos muchos retablos. En el primero hicieron su auto, en el segundo, tercero y cuarto otro auto. El quinto estaba á la puerta que está dentro del patio de la iglesia: este era mas alto que alguno de los otros: estaba en él un altar, á manera de un aparador, de muchas gradas. En estas estaban ricas imágenes de bulto de plata doradas, y algunas de oro, con otras piezas de gran valor. Estaban puestos en dos candeleros dos cuernos grandes de unicornio: estos y todo lo que habia era del emperador. Aqui se representó el bautismo de san Juan Bautista.

Rirchen felbst gibt ein Beschluß bes Capitels ber Cathe= drale zu Gerona vom Jahre 1534 einige Ausfunft. Es ift ergählt worden, wie die Canonici dieser Rirche am Ofter= morgen bas Spiel "von ben brei Marien" aufzuführen vflegten. Dieser an fich fromm gemeinte Brauch war indeffen entartet und hatte manchen Unfig veranlaßt, weshalb man beschloß, bas Spiel fünftig nur in folgender Urt zugnlaffen : Buerft ftimmen bie brei Marien, mit schwarzen Rleibern angethan, auf bem Plate, wo ber Introitus gesungen gu werden vflegt, die üblichen Verse an und schreiten bann singend auf ben Sanptaltar zu, wo ein Ratafalk mit vielen Lichtern errichtet ift; bort befindet sich auch ber Specerei= händler mit seiner Frau und seinem Sohn und noch ein anderer Raufmann mit seiner Frau; und bort beginnt so= bann bie Darftellung, wie bie zur Salbung bes beiligen Leichnams bestimmten Specereien gefauft werben. - Es foll jedoch nicht erlandt sein, die bei bem Spiel mitwir= fenden Personen auf ihrem Bange zur Kirche mit Baufen, Trompeten ober sonstiger Musik zu begrüßen, Buckerwerk (Confetti) auf sie herabzuwerfen u. f. w. Die Darstellungen endlich von dem Sauptmann, die fonft während der Ma= tutinen Statt hatte, und von ber Magbalena und bem Thomas, die vor, mahrend oder nach ber Meffe üblich ma= ren, werben für bie Zufunft burchaus unterfagt 30).

<sup>30)</sup> Die Sabati X. Maji 1534 fuit communi omnium tam praesentium quam infirmorum consultorum facta sequens ordinatio sive statutum. Licet majores nostri pia consideratione ad excitandam populi devotionem introduxerint singulosque canonicos in suo novo ingressu adstrinxerint ut eorum quilibet secundum ordinem antiquitatis in festo Paschae Resurrectionis Redemptoris nostri Jesu Christi in praesenti ecclesia Gerundensi

Die Annalen von Sevilla berichten, daß im Jahre 1526 die Vermählung Karl's V. mit der Prinzeisin Ifabelle von Portugal in dieser Stadt durch glänzende Darstelstungen, die freilich nur in stummer Action bestanden, gesteiert worden sei. Längs des Weges, den das hohe Paar von der Puerta Macarena nach der Cathedrale nahm war eine Reihe von Gerüsten aufgeschlagen, auf denen

in Matutinis faciant singulis annis repraesentationem quae vulgo dicitur les tres Maries, tamen quia experimento compertum est, id quod ad Dei cultum, laudem et honorem introductum fuerat ad ipsius noxam et offensam tendere - ac divinum officium plurimum perturbari et denique ecclesiae decorem et honestatem inquinari: propterea capitulum dictae ecclesiae, volens omnem lasciviam, abusum et turpitudinem ab ipsa ecclesia exstirpare, statuit et ordinavit, quod finita verbeta tres Mariae vestibus nigris ut moris est indutae incipiant canere versus solitos in poste ubi invitatoria cantantur, et cantando eant ad altare majus, ubi sit paratum cadafale cum multa luminaria, et ibi sit Apothecarius cum uxore et filio, nec non Mercator cum uxore sua qui non intrent nisi finita tertia lectione, et ibi fiat illa repraesentatio petitionis unquenti ad unquendum sacratissimum Corpus Christi ut moris est. Quando ipsae personae repraesentationem facturae venient ad ecclesiam nulla sint timpala sive tabals, neque trompae nec aliquod aliud genus musicorum, neque niger neque nigra sive famula, nec crustula sive flaone aliquo modo projiciantur. Haec enim magis ad Iudibrium quam ad Dei cultum, populique risum et indevotionem ac divini officii perturbationem tendere dinoscuntur. Repraesentationes Centurionis quae fieri solebant in Matutinis, Magdalenae et Thomae quae fieri consueverunt ante et post Vesperas vel in medio, in quibus crat consuetudo imo corruptela piscandi, omnino exstirpari voluit atque decrevit dictum capitulum, et nihil aliud quam quod supra dictum est aliquotenus fieri prohibuit atque prohibet, msi de expresso consensu ipsius capitult nomine discrepante - V. España sagrada, T. 45, pag. 20.

lebende Vilder die Macht und die Tugenden des Kaisers verherrlichten. Da sah man die Welt, die Klugheit, die Wachsamseit, die Vernunft, die Wahrheit, die Veständigseit, die Gnade, die Strenge, den Frieden, die Religion und noch viele andere allegorische Figuren 31).

Diesetben Jahrbücher erwähnen auch unter bem Jahre 1532 der Autos sacramentales, die man am Frohuleiche namsseste zu Sevilla aufzuführen gepflegt habe. Daß auch in diesen Stücken allegorische Figuren aufgetreten seien, wird zwar nicht ausdrücklich bemerkt, ist aber im höchsten Grade wahrscheinlich 32).

Bei einem allgemeinen Plick auf die Schauspiele dieser Zeit muß die große Menge von Gattungsnamen auffallen, unter denen sie sich darstellen. Die Ueberschriften Comedia, tragedia, tragicomedia, égloga, coloquio, diálogo, representacion, auto und farsa könnten auf eben so viele verschiedne Classen von Stücken schließen lassen. Allein man scheint bei Ertheilung dieser Beneunungen ziemtich willkührlich zu Werke gegangen zu sein; ein bestimmtes Merfmal wenigstens, wonach die Stücke so oder so gesnamt worden wären, möchte sich schwer entdecken lassen. Nur der Name Auto (ursprünglich sede Handlung bezeichsnend) wurde vorzugsweise für religiöse Darstellungen gesbraucht.

Die gegenwärtig noch vorhandenen Stude ber lettgenannten Art aus ber Zeit vor 1550 find unstreitig nur

<sup>31)</sup> Die anöführliche Schilderung biefer Tarstellungen f. in ben Anales de Sevilla von Ortiz de Zuniga, Anogabe von 1796. Band III. S. 339 ff.

³2) Ib. ♥ III €. 365

ein sehr geringer Theil bes ursprunglichen Vorrathe. Man fann baber zweifeln, ob von biefen Reften ein Schluß auf Die gange Gattung erlaubt fei. Will man einen folchen machen, so scheint es, bag bie bamaligen Autos noch ziemlich in berselben einfachen Weise beharrten, auf Die fich Encina beschränft hatte. In einem bes Pebro Altamira (bie Erscheinung Jesu zu Emaus) besteht die ganze Sandlung in Folgendem: Ein Engel spricht ben Prolog. Lucas und Cleofas unterreben fich auf bem Wege nach Emans über bas Leben und ben Tob Christi, zweifeln aber noch, ob er ber verheißene Messtad sei. Da tritt Christus in Be= stalt eines Bilgers zu ihnen und begleitet fie, indem er fich in ihr Gespräch mischt. Die beiden Wanderer be= wundern die Weisheit und Beredtsamfeit bes Bilgers und laben ihn, als fie in Emaus angelangt find, zum gemein= jamen Mable ein; bier erfennen fie benn ben Seiland und finken anbetend vor ihm nieder. Das Stückten ift in vortrefflichen Versos de arte mayor geschrieben. - Reine Spur von ber bunteren Compositionsweise bes Bil Vicente zeigt fich ferner in ben Antos von Efteban Martinez (bie Beburt Johannes bes Täufers), Ju an Baftor (bie Geburt Jesu) und Ausias Izquierdo Zebrero (Ab= schied Jesu von seiner Mutter); und soviel wir wissen, verräth nur ein einziges von ben religojen Schauftucken diefer Zeit (Allegorische Tragicomödie vom Paradiese und von der Hölle) eine Verwandtschaft mit den berartigen Werken bes portugiesischen Dichters 33). Es treten barin

<sup>33)</sup> Auto de la aparicion que nuestro Señor Jesucristo hizo à los dos discipulos que iban à Emans, en metro de arte mayor,

die Seelen eines Monchs, einer Aupplerin, eines Juden, eines Abvokaten und vieler Anderer auf. Sie alle be-

compuesto por Pedro Altamira, el mozo, natural de Hontiveros; impreso con licencia en Búrgos año de 1523.

Auto de como san Juan fué concebido, y ansimesmo el nacimiento de san Juan. Entran en él las personas siguientes. Primeramente un pastor, Zacarias, santa Isabel, un ángel llamado Gabriel, dos vecinos del pueblo, un muchacho, Josef, nuestra Señora, una parienta de Zacarias, una comadre, una muger, un bobo, un sacerdote. Agora nuevamente hecho por Esteban Martinez, vecino de Castromocho. Búrgos, en casa de Juan de Junta, año de 1528.

Auto nuevo del santo nacimiento de Cristo nuestro Señor, compuesto por Juan Pastor. Son interlocutores de la obra el emperador Octaviano, un secretario suvo, un pregonero, un viejo llamado Blas Tozuelo, un bobo, su hijo llamado Perico, san Josef, santa Maria, pastores, Miguel Recalcado, Anton Morcilla, Juan Relleno, un ángel. Impreso en Sevilla año de 1528.

Lucero de nuestra salvacion al despedimiento que hizo nuestro Señor Jesucristo de su bendita madre, pasos muy devotos y contemplativos estando en Betania. Por Ausias Izquierdo Zebrero: en Sevilla, por Fernando Maldonado, año de 1532.

Tragicomedia alegórica del paraiso y del infierno, moral representacion del diverso camino que hacen las almas partiendo de esta presente vida, figurada por los dos navios que aquí parescen: el uno del cielo, y el otro del infierno, cuya subtil invencion y materia en el argumento de la obra se puede ver. Son interlocutores un ángel, un diablo, un hidalgo, un logrero, un inocente llamado Juan, un fraile, una moza llamada Floriana, un zapatero, una alcahueta, un judio, un corregidor, un abogado, un ahorcado por ladron, cuatro caballeros que murieron en la guerra contra moros, el barquero Caron. Fué impresa en Búrgos en casa de Juan de Junta, á veinte y cinco dias del mes de enero, año de 1539

gehren in die Barke bes Paradieses aufgenommen zu werden, werden aber sämmtlich bis auf einen närrischen Tropf und vier Nitter, die im Kampfe gegen die Ungläubigen geblieben sind, zurückgewiesen und auf Charon's Nachen in die Hölle spediet.

Mustert man die spanische Schauspielliteratur weiter, um von dem Gehalt des weltlichen Theaters derselben Periode eine vollständigere Anschaunug zu gewinnen, so kann man füglich eine gewisse Classe von Productionen in dramatischer Form außerhald der Betrachtung lassen; jene moralischen Erempelbücher nämlich, die, in Nachahmung der Gelestina, während des ganzen 16. Jahrhunderts und dis in's 17. hinein in Menge geschrieben wurden 34). Diese tranrigen Machwerke konnten schon wegen ihrer ungeheuren Länge nicht auf die Bühne kommen; und hatten sie dies mit ihrem Borbilde gemein, so ermangelten sie doch jener Eigenschaften, durch welche die Gelestina einen wenigstens mittelbaren Einsluß auf das spanische Schauspiel übte, des

Wir konnen bas Verzeichniß, welches Moratin von ben Autos biefer Zeit geliefert hat, noch burch folgende Titel vermehren:

Egloga nuevamente compuesta por Juan de Paris en la cual se introduzen cinco personas, un escudero llamado Estacio y un hermitaño y una moza y un diablo y dos pastores, el uno llamado Vicente y el otro Cremon, 1536.

La farsa siguiente hizo Perolopes Ranjel a bonor y reverencia del glorioso nascimiento de nuestro redemptor Jesu Christo y de la virgen gloriosa madre sua. En la cual se indroduzen cuatro pastores.

Beide Stude find in ber Bibliothef bes herren henri Ternanx-

34) Biele berfelben, obgleich bei weitem nicht alle, find bei Dieze, Infage gum Belasquez, S. 311 ff., verzeichnet.

natürlichen und boch nicht funftlosen Dialogs und ber einzelnen bramatisch wirksamen Momente.

Was hienach noch für die vorliegende Abtheilung ber Beschichte ber Schauspielpoesie zu besprechen übrig bleibt, zerfällt in zwei Sauptelaffen. In die erfte gehört eine Reihe von Versuchen bas spanische Drama nach antiken Mustern zu gestalten, was man theils burch llebertragungen griechischer und romischer Stude, theils burch freiere Radybilbung berfelben zu erreichen ftrebte. Juan Boscan gab eine, seitbem verloren gegangene, metrische Uebersetung einer Euripideischen Tragodie, wohl mehr für Lefer, als für Zuhörer. Rücksicht auf Bubnenbarftellung scheint bagegen Francisco be Villalobes, Leibargt Ferdinand's des Ratholischen und Rarl's V. genommen zu haben, als er in seinem 1515 erschienenen Amphitryon Die Verse bes lateinischen Originals in fließender Prosa wiedergab und mehrere Scenen unterbrückte ober abfürzte, um bas bramatische Interesse ber handlung mehr zu con= centriren. Einen ähnlichen Weg schlug bald barauf Fern an Perez de Oliva aus Cordova, Professor der Philosophie und Theologie zu Salamanca, ein, indem er um 1530 verschiedne antike Schauspiele in spanischer Proja umarbei= tete. Nur schaltete er mit ber Electra bes Sophofles (ber er ben Titel "ber gerächte Agamemnon" gab), mit ber Secuba bes Euripides und dem Amphitryo bes Plantus viel freier, als fein Borganger mit bem lettern zu thun gewagt hatte. Er erlaubte sich nicht allein vielfache Verfürzungen ber Driginale, sondern auch Ginschiebung eigner Bufate, die felten glüdlich genannt werden fonnen, und ben Bang ber Sandlung wieder ebenso hemmen, wie ihn

jene beschleunigen könnten. Der Dialog des Oliva leibet an den Stellen, wo er nicht treu übersett, sehr an jener metaphorischen und geschraubten Redeweise, die, wie unch= rere unter den der Celestina nachgebildeten Stücken be= weisen, schon um diese Zeit Mode wurde.

Daß die genannten Bearbeitungen antifer Dramen, und einige andere, die sich ihnen bald anreihten, auf die Bühne gesommen seien, wird zwar nicht bestimmt gemeldet; mit Wahrscheinlichkeit jedoch kann man sie als die ersten in jene Reihe von Schauspielen nach antisem Zuschnitt sehen, die während des 16. Jahrhunderts, wenn erweislich auch erst seit der Mitte desselben, über die spanischen Theater ging 35). Aber sollten auch Villalobes, Oliva und ihre nächsten Nachsolger als bloß literarische Vermittler der Befanntsichaft mit dem alten Trama auzusehen sein, so wird ihnen doch eine gewisse Bedeutsamkeit sur die Geschichte des spanischen Theaters zugestanden werden müssen, indem ihre Arbeiten das Publikum mit einer ausgebildeten künstlerischen Form des Schauspiels bekannt machten und dazu beitrugen, seinen Geschmack zu läutern und zu regeln.

Welcher Richtung Vasco Diaz Tanco, aus Fregenal in Estremadura, in seinen um 1520 versaßten Tragösten Absalon, Ammon und Jonatas folgte, vermögen wir nicht anzugeben, da uns diese Stücke nie zu Gesicht gekommen sind, wir uns auch bei ben Literatoren verges

<sup>35)</sup> Man fehe weiter unten bie Nachrichten über Juan be Mastara und bie übrigen Sevillanischen Dichter seiner Zeit, so wie unster bem Artisel Lovez Pinciano bie Notiz von ber gegen Ende bes Jahrhunderts zu Madrid aufgeführten Tragödie des Enrivides

bens nach Nachrichten über dieselben umgesehen haben 36). Doch barf wohl vermuthet werden, bag ber Dichter, ber, seinen andern Werken nach zu urtheilen, ein Mann von gelehrter Bildung war, in seinen bramatischen Composi= tionen antiken Mustern gefolgt sei.

Bang unberührt von berartigen Ginfluffen aus bem Alterthum blieben die Stude, Die nebst benen bes Torres Naharro und einigen des Gil Vicente die zweite und zahl= reichere Classe ber spanischen Schauspiele biefer Periode bilden. Da aber die hierher gehörigen Sauptwerke schon besprochen sind, so ist auf biesem Felbe nur noch eine spärliche Nachlese zu halten. Genan in die Kußstapfen bes Torres Naharro traten, jedoch mit fehr untergeordne= tem Talent, Jayme be Suete und Agustin de Ortis 37). Ein gewiffer Juan Paftor, ber außerbem als Berfaffer zweier Farsas, la Grimaltina und la Clariana, genannt wird, behandelte (in ber Tragedia de la castidad de Lucrecia 37a) einen tragischen Stoff aus bem

<sup>36)</sup> Diag Tanco felbst erwähnt in feinem Jardin del alma eristiana (Valladolid, 1552) ber brei Tragobien, bie er in feiner erften Jugend geschrieben habe; und nur hierauf, nicht auf eigne Auficht ber Stude, grundet fich, was Montiano, Belasquez und Doratin von benfelben melben. Man hat fogar gezweifelt, ob fie gedruckt worben feien; nach einer mir durch herrn Vicente Calva gugefommenen Rotig aber befindet fich ein alter Druck bavon in der Bibliothef bes D. Aguftin Duran gu Mabrib.

<sup>37)</sup> Bergleiche oben Anmerfung 24).

<sup>&</sup>lt;sup>37a</sup>) Tragedia de la castidad de Lucrecia, agora nuevamente compuesta eu metro por Juan Pastor, natural de la villa de Morata, en la cual se introducen las personas siguientes. El rey Tarquino, su hijo Sexto Tarquino, un negro suyo, Colatino duque de Colacia, Lucrecia su muger, un bobo criado suyo, 14

Alterthum ganz in ber Volksmanier, indem er zwischen die ernsten Partien grobe Späße eines Negers und eines närrischen Bedienten mengte. Eine im Jahre 1521 erschiesnene Comödie von unbekanntem Verfasser (la Serasina) 37b) zeigt, wie die Celestina auch auf die Vühnendichtung Einssüht; denn daß der Verfasser diese Vorbild vor Augen hatte, zugleich aber nach dramatischer Kürze und Gedrunsgenheit strebte, ist unverkennbar.

Christovalde Castillejo, einer ber begabteften Ln= rifer feiner Zeit, eifriger Vertheidiger bes alten Nationalftyls gegen die burch Boscan eingeführten Renerungen, verfuchte sich in feiner Jugend auch in der dramatischen Boesie, aber, wie es scheint, ohne entschiednen Erfolg. Nur eins seiner Schauspiele (bie mit Wahrscheinlichkeit in die Zeit von 1520-1530 gesett werben) ist, handschriftlich in ber Bi= bliothek bes Eseurial aufbewahrt, auf uns gekommen. Auch ohne diese Farsa de la Costanza gelesen zu haben, barf man auf Grund bes Auszugs bavon bei Moratin getroft bas Urtheil aussprechen, baß ihr einziges Verbienst in einer fließenden Berfification (auf die fich Castillejo meisterhaft verstand) und in glücklicher Komit im Einzelnen bestehen Denn die Handlung, wie zwei Chemanner ihre Franen, mit benen fie in beständigem Bank leben, anstau= schen, ift burchaus roh erfunden und ohne eine Spur von eigentlich bramatischer Composition burchgeführt. Espurio, Lucrecio padre de Lucrecia, Junio Bruto y Publio Valerio parientes de Colatino. 40. ohne Angabe bes Druckorts. Gothifche Lettern.

<sup>376)</sup> Comedia nuevamente compuesta, llamada Serasina. Dieses in Prosa geschriebene Stück ist mit einem anderen verfiscirten, La Hipólita, zusammengebruckt. Valencia, por Jorge Costilla, 1521.

tenden Einfluß auf das spanische Schauspiel scheint dieser Dichter überhaupt nicht genbt zu haben; auch war seine theatralische Laufbahn nur kurz, da er den Prinzen Ferdinand, Bruder Carl's V., schon früh nach Deutschland begleitete, und hier, wo es ihm an Beranlassung zu sernerer lebung seines Talents sehlen mußte, den größten Theil seines spätern Lebens zubrachte.

Wenn man die Rohheit und Zügelloffigkeit in's Auge faßt, welche im Inhalt und Ton der meisten Schanspiele dieser Zeit herrscht, so kann man es nur billigen, daß die Cortes von Valladolid im Jahre 1548 darauf antrugen, daß der Druck von unanständigen und sittenlosen Possen verboten werden möchte. (Peticion 147.)

Ein über die auf den letzten Seiten erwähnten Stücke zu fällendes Gesammturtheil kann überhaupt nicht eben günftig lauten. Armuth an Ersindung, Mangel eines wahrhast dramatischen Entwurfs, großer Hang zu Rohsbeiten und Zweidentigkeiten und gänzliches Fehlen aller Boeste sind zu hervorstechende Schattenseiten aller dieser Bersuche, als daß ihre theilweisen Vorzüge, Wiß, fließende Dietion und guter Versbau dagegen schwer in die Wagsschale fallen könnten. Nirgends begegnet man auch nur einer Scene, die nicht selbst neben den schlechtesten des Gil Vicente und des Torres Naharro in Schatten träte.

Das wahre Zeitalter ber bramatischen Poesie, bas überall erst anbrechen fann, wenn sich Epif und Lyrif vollsfommen burchgebildet haben, war für Spanien noch nicht gefommen; fein Dramatiser war befähigt ober strebte, seine Runst auf dieselbe Höhe der Bollendung zu heben, die Boscan, Garcilaso und Herrera der lyrischen Poesie gaben;

und so stehen Gil Vicente und Torres Naharro als einzelne Phänomene in einer ihrer unwürdigen Umgebung; indeß können auch sie im Vergleich zu ben genannten Lyrifern nur für Dichter zweiten Nanges gelten.

Dem Einwand, das Vorhandne sei nur ein Theil des vorhanden Gewesenen und könne kein Urtheil über den das maligen Instand des Schauspiels im Allgemeinen begrünsden, darf kein großes Gewicht beigelegt werden; denn wenn sein erster Sat auch richtig ist, indem die Indices der Inspision mehrere noch vor 1550 gedruckte, aber in Folge dieses Verbots gänzlich verschwundene Stücke verzeichnen, 376)

37b) Es find bies felgende: Comedia Hamada Orfea, dirigida al muy ilustre y magnifico scñor D. Pedro de Arellano, conde de Aguilar (1534). Comedia Hamada Fidea, compuesta por Francisco de las Navas (1535). Farsa Hamada Custodia. Farsa de los enamorados. Farsa Hamada Josefina.

Außerdem weiß man noch von folgenden Stücken biefer Zeit, welche aufzusinden mir indessen nicht gelungen ist: Farsa sobre el matrimonio para representarse en bodas, en la cual se introducen un pastor y su muger y su hija Mencia desposada, un fraile y un Maestre de quebraduras — Medina del Campo, 1530.

Farsa llamada Cornelia, en la cual se introducen las personas siguientes: un pastor llamado Benito, y otro llamado Anton, y un rufian llamado Pandulfo, y una muger llamada Cornelia, y un escudero su enamorado, donde hay cosas bien apacibles para oir: hecha por Audres Prado, estudiante. Medina del Campo, por Juan Godinez de Millis, año de 1537.

Coloquio. En las presentes coplas se trata como una hermosa doncella andando perdida por una montaña encontró un pastor, el cual vista su gentileza se enamoró de ella, y con sus pastoriles razones la requirió de amores, á cuya recuesta ella no quiso consentir, y despues viene un salvage á ellos, y todos tres se conciertan de ir á una ermita que alli cerca

und unstreitig noch viel mehr, was bloß handschriftlich im Umlauf war, untergegangen ift, so burfte boch faum anzunehmen fein, daß gerade bas Borguglichfte fich unter ber Maffe des Berlorenen befinde.

Will man auch noch ans äußerlichen Gründen zu erflären suchen, weshalb bas Drama biefer Zeit auf so un= tergeordneter Stufe fteben blieb, jo find foldbe leicht in ben Verhältniffen bes bamaligen Spaniens zu entbeden. Die Nation war von den gewaltigen Thaten und Unstren= gungen, burch die sie sich an die Spipe ber Europäischen Bölfer gestellt hatte, noch zu sehr aufgeregt, um sich mit Behaglichkeit bem Genuffe ber errungenen Güter hingeben gu können. Ihr fehlte noch jene Rube und Stätigkeit, welche zum Gedeihen der bramatischen Kunft erfordert wird. Auch hatte sich bas spanische Leben noch in keinem Mittelpunkte concentrirt, in dem die Nationalbühne sich batte firiren fonnen. Ginzelne reiche und bevolferte Stabte waren allerdings vorhanden, und gerade in den bedeutend= ften von biefen, in Valencia und Sevilla, werden wir auch das Theater am frühften einen höheren Aufschwung nehmen seben; allein sie standen doch mehr ifolirt, als Hauptorte von Provinzen, nicht als Centrum bes ganzen Landes ba. -Ferner vergonnite bas unftate Leben Carl's V., ber seinen Hofhalt nie auf längere Zeit in Spanien firirte, ber Schauspielkunft keinen ber Vortheile, Die fie aus einer Begunfti= gung von oben ber gieben fann. Wenn die Umgebungen bes Raifers, meift aus Ausländern bestehend, sich bisweilen bei festlichen Anlässen an dramatischen Unterhaltungen er= estaba á hacer oracion á nuestra Señora. Vistas y examina-

das, y con licencia impresas en Valladolid año de 1540.

gößen wollten, so wurden zu biesem Zwecke Stücke in fremden Sprachen gewählt; wie man denn, nach dem Bericht der Geschichtschreiber, im Jahre 1548 bei der Bermählungsseier der Infantin Maria mit dem Erzherzog Maximitian am Hose zu Valladolid eine Comödie von Ariost aufführte 38).

An der Reihenfolge der vorhin erwähnten Stücke ist leicht erkennbar, wie sehr sich die bald nach 1520 wahrenehmbare retrogade Bewegung in der spanischen Schausspielliteratur gegen die Mitte des Jahrhunderts beschleunigt. Das um 1545 ersolgte Verbot der Propaladia konnte zum Verfall der Theater nur noch mehr beitragen. Bei diesem Zustand mußte denn jede Leistung im dramatischen Fach, die sich unr einigermaßen über die Erbärmlichkeit der übsigen erhob, Spoche machen; und wohl nur durch die dargelegten Umstände (unter denen die Unterduckung von Torres Naharro's Werken einer der wichtigsten ist) erklärt es sich, wie ein Mann von sehr beschränkten poetischen Gaben, der um die Mitte des Jahrhunderts als Schausspieldichter austrat, ungewöhnliches Aussehnunderts als Schausspieldichter austrat, ungewöhnliches Aussehnunderts als Schausspieldichter von

## Lope de Rueda 39),

einem handwerfer aus Sevilla, ber, von einer unwidersteh= lichen Reigung zur Schauspielfunft getrieben, unter eine

<sup>38)</sup> Sándoval, Historia de Carlos V. — Calvete, viaje del principe D. Felipe.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Hijos de Sevilla ilustres en Santidad, Letras, Armas, Artes ó Dignidad, por D. Fermin Arana de Varslora. Sevilla, 1791.

Comodiantentruppe ging, bei ber er nicht allein als Mitspie= ter, fonbern qualeich als Schauspielbichter thätig war. Das Beburtsjahr biefes vielgenaunten Mannes ift unbefannt; ber Zeitpunkt seines ersten Auftretens wird von Moratin, bem bei seiner sonstigen Bewissenhaftigkeit zugetraut wer= ben barf, bag er auch hier aus guten Quellen geschöpft habe, in bas Jahr 1544 gefest. Nachbem Lope be Rueda fich durch fein ungewöhnliches Darftellungstalent jum Vor= steher der Tenppe aufgeschwungen und längere Zeit unter allgemeinem Beifall in seiner Baterstadt gespielt hatte, trat er eine Wanderung burch bas übrige Spanien an. Jahre 1558 finden wir ihn in Segovia, wo die Festlichkeiten zur Einweihung der neuen Cathedrale eine große Menschen= menge und somit ein gablreiches Bublifum für feine Darftellungen versammelt hatten 40). Während ber nächstfol= genden Jahre scheint er die umliegenden Städte burchzogen zu haben. Wenn Antonio Berez erzählt, er habe ihn am Hofe spielen sehen 41), so ist zweifelhaft, ob Balladolid ober Madrid, die Zeit vor ober nach 1560 gemeint sei 42).

11eber das weitere Leben des Lope de Rueda gebricht es an Nachrichten. Man weiß nur, daß er vor 1567, in

<sup>40)</sup> Diego de Colmenares, Historia de Segovia, Cap. 41 pag. 516.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Cartas de Antonio Perez. Paris, 1624, pag. 151. — Segundas cortas, pag. 186.

<sup>42)</sup> Daß ber Hof Philipp's II. sich im Jahre 1560 in Mabrid stricte, bezeugen Herrera, Historia gen. del mundo, L. 7. c. 12 und Cabrera, Hist. de Felipe II. L. V. c. 9 und 17. — Hiernach sind bie falschen Augaben bei Quintana, Grandezas de Madrid, L. 3. c. 25 und bei Pellicer, Tratado hist. etc. P. I. pag. 40. zu bezrichtigen.

welchem Jahre zuerst einige seiner Lustspiele im Druck ersschienen, zu Cordova gesterben ist, wo er in ber Hauptsirche zwischen ben beiden Chören beigesetzt wurde 43).

Der Ruhm, bessen sich bieser ausgezeichnete und bestühmte Mann, wie ihn Gervautes uennt, bei seinen Zeitzgenossen erfreute, hat ihn in der Art überlebt, daß er nach und nach die Leistungen seiner Vorgänger ganz in Verzgessenheit zurückdrängte. Und so erklären die Schriftsteller der solgenden Generation den Lope de Rueda bald für den ersten Erfinder der spanischen Gomödie 44), bald weuigstens für den, der die Schauspielkunst zuerst über den Standpunkt ver Kindheit hinausgebracht habe 45). Unter welchen Umständen diese Meinungen allein entstehen konnten, ist oben angebeutet worden, wo die erste derselben bereits ihre Erledigung gesunden hat. Der zweiten kann man vielleicht inssofern Gültigkeit zugestehen, als sie nur die Kunst der änspern Darstellung im Sinne hat. Denn die Leistungen des Schauspielers Lope de Rueda scheinen, allen Zeugnissen zu

<sup>43)</sup> Cervantes, Prol. a las Com. — Dieses Grabmal ift. wie so viele fostbare Monumente der Cathedrale von Cordova, in den Berwüstungen, die das Gebände später erlitten hat, spursos versschwunden. S. den Indicador Cordobes por D. Luis Maria Ramirez y las Casas-Deza. Córdoba, 1837. S. 168.

<sup>44)</sup> Comedias de Lope de Vega, Parte XIII, Prólogo. Las Comedias no son mas antiguas que Rueda, a quien oyeron muchos que hoy viven. — Parte XX. Dedicación de Virtud pobreza y muger. En España no se guarda el arte ya no por ignorancia, pues sus primeros inventores Rueda y Navarro le guardavan, que apenas ha ochenta años que passaron, sino por seguir el estilo mal introduzido de los que les sucedieron.

<sup>45)</sup> S. bie weiter unten angeführten Stellen bes Cervantes und Aguftin be Rojas.

Folge, in ber That etwas Außerordentliches und in Spanien nie zuvor Geschenes gewesen zu sein, und mögen zu einer höhern Unsbildung ber Mimit und ber scenischen Anuft bie erfte Anregung gegeben haben. In gang ande= rem Lichte bagegen erscheinen bie Werfe bes Dichters; benn biese fann bie unbefangene Aritif, wie manchen Bor= jug vor ben eleuben Stüden, die julett besprochen wurden, fie ihnen auch einräumen mag, an poetischem Behalt nur tief unter, an Runft ber bramatischen Gestaltung wenig= stens nicht über die des Gil Vicente und des Torres Na= harro stellen. Und so kommit Lope de Rueda in eine selt= fame Stellung; er barf mit Rudficht auf ben Umftand, baß bas Theater seiner Zeit von neuem in den Zustand ber Rindheit zurndaesunken war, ein Förderer bes spanischen Schauspiels genannt werben, bas boch in ihm, sobald man ihn mit seinen trefflichen Vorgängern in Vergleich bringt, als nur Rückschritte machend erscheint.

Die bramatischen Arbeiten bieses Dichters, in so weit sie burch ben Druck literarisch ausbewahrt sind 46), zerfallen

excelente Poeta y Representante Lope de Rueda, sacadas a luz por Juan de Timoneda: estas son Comedia Eufemia, Comedia Armelina. Valencia, 1567. Sevilla, 1576.

Las segundas dos Comedias de Lope de Rueda: Comedia de los Engaños, y Comedia Medora, ib.

Los coloquios pastoriles de muy agraziada y apacible prosa por el excelente poeta y gracioso Representante Lope de Rueda: son el coloquio de Timbria y el coloquio de Camila, ib.

Compendio llamado el Deleytoso, en el cual se contienen muchos pasos graciosos del excelente poeta y gracioso representante Lope de Rueda para poner en principios y entre medios de coloquios y comedias. Recopilados por Juan de Timoneda. Logroño, 1588.

in brei Claffen : Comobien, Baftoralgespräche und jogenannte Bajos. In allen biefen Stücken zeigt fich ber Berfaffer als Mann von offnem Ginn und flarem Blid fur bie Erscheinungen bes Lebens, die er tren und in anziehender Natürlichkeit bargustellen weiß, aber von sehr geringer Dichtergabe. Daber ift er überall ba am gludlichsten, wo er, fich in ber seinem Talent angemeffenften Ephare beme= gent, bie gemeine Wirklichkeit in ber Sprache bes gewöhn= lichen Lebens schildert. In Diesem beschränften Rreise konnte er mit feiner icharfen Beobachtungsgabe, feiner Laune und Schalfheit fehr zu feinem Bortheil auftreten; hier ftort fein Conflict zwischen Stoff und Behandlung, und ber Ausbrud ift bem Gegenstande vollkommen angemeffen. Die meifte Befriedigung gewähren baber feine Pafos. Co nämlich nannte er eine Art von fleinen burlesten Spielen, Die er vor bem Beginn ber größern Stude, ober zwischen ben Abtheilungen berfelben aufzuführen pflegte; Die Entremeses ber bamaligen Zeit. Nichts fann ber Unlage nach einfacher und funftlofer fein, als ein folder Bajo; ber geringfügigfte Vorfall, irgend ein Moment aus bem alltäglichen Treiben, vornämlich ber untern Volksclaffen, gibt ihm binreichenben Stoff; aber bas an fich völlig Unbedentende wird burch bie Naivetät und Naturtreue ber Darftellung, burch man= chen Erguß ber heitersten Laune fo anziehend gemacht, wie es nur einem fur bieje Gattung bejonbers Berufenen ge= lingen fonnte. - Folgendes find die außern Umriffe von einigen biefer Pasos. Der Bauer Torubio fommt nach Saufe und ergablt, er habe eben einen Delbaum gepflangt; seine Frau, Agueda, meint, in seche ober sieben Jahren werbe ber Baum ichon vier bis funf Scheffel Dliven tra-

gen; mit ben Schöflingen aber fonne eine gange Pflan= jung angelegt werden; bann wolle fie die Dliven fammeln, ber Mann folle fie auf bem Efel zu Markt bringen, und Menciquela fie verkaufen. Nun aber entsteht ein Streit zwischen bem Chevaar; Haueda will ben Scheffel nicht unter zwei Realen verkauft miffen; Torubio aber meint, vier= gehn bis fünfgehn Seller seien genug. Meneignela erhalt abwechselnd vom Bater und von ber Mutter Befehle über ben Preis, ben fie fur die funftigen Oliven forbern folle, und verspricht jedem von ihnen Gehorsam. Sierdurch zieht fie fich benn ben Born von beiben zu, ber fich in Schimpfen und Mighandlungen gegen fie ausläßt. Da ber garm immer ärger wird, fommt ein Nachbar herbei, um zu sehen, mas es gebe; er erfundigt fich nach ber Urfache bes Streits, bort, bag es fich um ben Preis von Dliven handle, Die erft nach vielen Jahren wachsen sollen, und sucht ben lä= cherlichen Zwift beignlegen. - Ein anderer Pajo ftellt einen luftigen Streich zweier Bauner bar. Menbrugo, ein Einfaltspinsel, tragt eine Schuffel mit Effen nach bem Befängniß, in bem feine Frau gefangen fitt; ba begegnen ihm die beiden Gauner, fnupfen ein Bespräch mit ihm an und sprechen unter andern von bem Schlaraffenlande. Mendrugo begehrt mehr bavon zu wissen, fest sich auf bie Erbe hin und hört mit Erstaunen von bem Lande ergählen, wo die Fluffe von Milch, die Bruden von Butterbrod, die Baume von Schinfen find, bemerkt aber nicht, bag bie Er= gahler fich unterbeffen feiner Schuffel mit Effen bemächti= gen. - In einem britten biefer fleinen Stude wird fehr ergöblich geschildert, wie eine listige Frau ihren einfältigen Chemann foppt. Gie bat einen Studenten, ben fie für ihren Vetter ausgibt, in's Haus genommen und stellt sich frank, um sich ungestörter mit ihm vergnügen zu können; da muß denn der arme Mann in einem sort zum Arzt gehen und die von diesem verschriebene Medicin selbst einenehmen, weil die Frau versichert, daß sie uur dann die gewünsichte Wirtung haben werde. Als die Gattin endlich zur großen Freude ihres zärtlichen Gemahls wiederhergesstellt ist, geht sie davon, um ein neuntägiges Gebet zu verrichten, das sie einem Heiligen für den Fall ihrer Genesung gelobt habe, läßt sich aber weislich von dem Studenten zu dieser frommen Handlung geleiten.

Sehr zu rühmen ist die meisterhafte Behandlung der Prosa in allen diesen Pasos; bis zu solcher Leichtigkeit und natürlichen Eleganz hatte es selbst die Gelestina nicht gesbracht. Weniger gelangen dem Lope de Rueda in dieser Beziehung die Stücke von ausgedehnterem Plan, für welche er durchgängig dieselbe Form beibehielt; denn hier verfällt seine Sprache, so ost sie nach höherer Ausdrucksweise strebt, nur zu leicht in's Schwülstige und Geschraubte.

Erwägt man, wie vielsache und für die bramatische Rede so höchst geeignete metrische Combinationen die spanische Sprache darbietet, und wie glüdlich dieselben theils weise schon angewandt waren, so wird man überhaupt das Ausgeben der Versissication wohl nur für jene kleineren Darsstellungen aus dem Alltagsleben gutheißen können, dagegen die Anwendung der Prosa sür Schanspiele, die zu einer höheren und poetischeren Gattung gehören wollen, als einen wesentlichen Mißgriss bezeichnen müssen. Die Kritiker einer gewissen Fraction freilich bedauern, daß das Drama nicht für immer die beschräufte, von Lope de Rueda in

Bang gebrachte, Form beibehalten habe; wir dagegen fonnen das Glück nur preisen, welches das spanische Theater vor diesem Schicksal bewahrt hat, und glauben, es den spätern Dichtern als nicht geringes Verdienst anrechnen zu mussen, daß sie den Vers mit seinen reichen und wechselnben Modulationen wieder dem Schauspiel vindicirten.

Wie gering bas bem Lope be Rueba zugetheilte bich= terische Vermögen war, gibt sich benn bei seinen Comö= bien und Schäferspielen, außer in bem gerügten lebelftanbe, and in ber Armuth seiner Erfindung und in bem Mangel einer poetischen Durchbringung seiner Stoffe zu erkennen. Die Käben ber Berwickelung, an welche bie Sanblung ge= fnupft ift, find faft in allen biefen Studen im Grunde bie nämlichen, und man fann sie nicht eben fein gesponnen nennen. Und bas Mangelhafte ber Erfindung erscheint bei Lope de Rueda meift in feiner ganzen Bloge, weil er es weder burch ben Glang ber Darstellung zu verbecken, noch burch bichterische Schönheiten im Einzelnen bafur Ersat zu geben weiß. But ausgeführte burleste Scenen nach Art berer, welche bie Pasos bilben, werben allerdings auch in ben größeren Studen nicht vermißt; allein fie fteben größten= theils in zu lofer Verbindung mit ber Saupthandlung, um für wesentliche Bestandtheile berselben gelten zu konnen. Dies ist so sehr ber Fall, daß man sie oft ohne viele Minhe und ohne ben Zusammenhang bes Ganzen zu zerstören. aus bem einen Stude in bas andere schieben fonnte, - ein Verfahren, bas man auf ben Buhnen wirklich angewandt zu haben scheint 47).

<sup>47)</sup> S. in den alten Ansgaben des Love de Aneda die Tabla de los Pasos graciosos que se pueden sacar de las presentes comedias y coloquios y poner en otras obras.

Bon Seiten bes Plans und ber Composition benten Die Comedia de los Engaños und die Eusemia bedeutente Borguge vor ben übrigen Leiftungen unseres Dichters. Der Grund hiervon liegt in bem Umftand, bag biefe Stude ben Erfindungen italienischer Novellisten folgen; ber Dra= matifer bat babei nur geringes Verbienst, indem er sich wenig Mube gegeben bat, Die gewählten Stoffe nach ben Bedingungen seiner Runft umzugestalten. Die Sanblung in ber Comedia de los Engaños beruht auf berselben Novelle bes Banbello, welche Chaffpeare's Twelfth night und ber späteren, bem Calberon jugeschriebenen Comobie La Española en Florencia zu Grunte liegt. (Novelle di Bandello, Lucca, 1554. Tom. II, Nov. 36. pag. 212.) Dieje Ergählung eignete sich allerbings gang besonbers für dramatische Behandlung. Lope de Rueda aber hat die Er= findung, wie ein junges Mädchen Männerfleidung annimmt, um Zwiespalt zwischen ihren abtrunnigen Galan und bessen neue Beliebte zu faen, nicht gehörig ausgebeutet; wie intereffante Situationen fich aus biefer Intrigue entspinnen ließen, follte erft fpater Tirjo be Molina auf's glangenbite zeigen. Mehr verweilt unfer Dichter auf ben Berwirrun= gen, bie aus ber Achnlichkeit biefes Madchens mit ihrem Bruber entstehen; und biefes Motiv gibt ihm zu einigen belustigenden Scenen Anlag, zu benen außer ber Novelle bes Banbello auch noch bie Menachmen bes Plantus ein= zelne Büge bergelieben haben.

Der Verlauf bes Ganzen ist, wie folgt: Birginio, ein römischer Bürger, hat bei ber Erstürmung von Rom burch ben Connetable von Bourbon seinen Sohn Fabricio ver-loren, und sich später mit seiner Tochter Lelia, der Zwil-

lingsschwester bes Verlorenen, nach Mobena begeben. hier fnüpft die lettere ein Liebesverhältniß mit einem gewiffen Lauro an, der sie indessen binnen Aurzem wankelmuthig verläßt und fich einer anderen Dame, Ramens Clavela, zuwendet. Um die nämliche Zeit reift Virginio in Beschäften nach Rom und läßt seine Tochter in einem Aloster gurud; bieje aber entflicht ihrem Aufenthaltsort und tritt, als Bage verfleidet, in die Dienste ihres treulosen Lieb= habers, um Uneinigfeit zwischen ihm und Clavela zu er= regen. Unterdeffen langt ber verloren geglaubte Fabricio aus Rom an, und stiftet, ba er seiner Zwillingsschwester zum Verwechseln ähnlich sieht, ben Unfrieden, den diese wünscht; Clavela nämlich hat den Lauro nie geliebt, wohl aber ihr Auge auf ben vorgeblichen Bagen geworfen, und ift daber fehr glücklich, als ihr Fabricio scine Sand au= trägt, worauf Lauro zu ber früheren Geliebten, welche ihre Verfleidung abgelegt hat, gurudfehrt.

Die Verwicklung in der Comedia Eusemia hat mit der in Boccaccio's Geschichte von Bernado und Ambrosginolo (Decam. Tag 2. Nov. 9), die auch von Shafspeare im Cymbeline benutt wurde, auffallende Achnlichseit. Versmuthlich jedoch folgte Lope de Rueda nicht direct dieser, sondern einer andern ihr nachgeahmten Erzählung; denn aus der ganzen Fassung des Stücks scheint hervorzugehen, daß es sich Schritt für Schritt einer Novelle anschließt. Der Inhalt ist in summarischem Abrif solgender: Leonardo, Bruder der Eusemia, nimmt von letzterer Abschied, um in der Fremde sein Glück zu suchen; er wendet sich sodann nach Valencia, wo er in die Dienste des Prinzen Valiano tritt. Da er in den Gesprächen mit seinem Herrn die

Schönheit und Ingendhaftigfeit feiner Schwester ungemein rübmt, jo entschließt fich ber Pring, Eufemien zu fich fommen zu laffen, um sich mit ihr zu vermählen. Der Diener, welcher zu diesem 3wecke abgefandt wird, ist in= beffen auf die Bunft, Die fein Berr bem Leonardo schenft, neibijd und zeigt bei feiner Rückfunft, um Eufemia's Rufe gu ichaben, einige haare vor, die er aus einem Mutter= male, welches fie auf ber einen Schulter haben foll, ge= zogen zu haben behauptet. Der Pring wird hiernber gegen Leonardo aufgebracht und vernrtheilt ihn, wenn er sich nicht in furzer Frist zu rechtsertigen vermöge, zum Tode. Enfemia, von ber Gefahr ihres Bruders und von beren Urfache unterrichtet, eilt nach Valencia und entlarvt ben Betrüger, ber nur burch Bestechung ihrer Dienerin in ben Besit ber Haare gelangt ist. Leonardo wird sogleich be= freit und ber Verläumder ftatt feiner enthauptet, Eufemia aber vermählt fich mit dem Pringen. - Diefe Sandlung ift an sich interessant genug, um auch in ber wenig fünstle= rischen Gestalt, wie sie in der Comodie vorgeführt wird, einen gewiffen Gindruck nicht zu verfehlen; aber mit Be= dauern vermißt man boch die Erfolge, die ein wahrer Dichter aus ihr hatte gieben fonnen.

Die Armelina ist ein Zauber = und Spektakelstück von einer Ertravaganz im Plan, die keine hohe Meinung von den eignen Ersindungen unseres Autors fassen läßt. Justo, Sohn des Pascual Crespo, eines Schmieds, ist durch außerordentliche Umstände als Kind nach Ungarn gekommen und von einem dortigen Großen, Namens Viana, adoptirt worden; dieser Viana aber hat wieder seine Tochter Florentina verloren; sie ward nach andern wechselnden Er=

eignissen von Corfaren geraubt, und in Carthagena an einen Bruder bes Pascual Crespo verfauft, in beffen Saufe fie unter bem Ramen Armelina lebt. Biana macht in Begleitung feines Aboptivsohns eine Reife nach Spanien und lernt in Carthagena einen Zauberer aus Granada fennen, der ihm den Aufenthaltsort seiner verlornen Tochter zu ermitteln verspricht, und zu diesem Zweck den Geift ber Medea heraufbeschwört. Unterdeffen hat Jufto ein Liebes= verhältniß mit Armelina angefnüpft; aber Crespo will biefe zwingen, einen Schufter zu beirathen; bas arme Mädchen eilt in ber Verzweiflung an's Meeredufer, um fich zu ertränken; ba erscheint, gerabe zur rechten Beit, ber Gott Neptun, führt bie Unglückliche nach Saufe, erflärt, daß fie bie gesuchte Florentina, Jufto aber ber Cohn bes Basenal Crespo sei, und hilft die Sochzeit ber Beiben fei= ern. - Diese Fabel trägt benn bei ber nüchternen Beife, wie sie von Love de Rueda behandelt wird, ihre Abge= schmadtheit erft recht zur Schau.

Die Medora wieberholt fast nur ben Stoff, ber schon in ben Enganos weit glücklicher behandelt worden war, und verbrämt ihn mit einigen komischen Zwischenshandlungen, die der untersten Classe der Possenreißerei ansgehören. Nur die Figur des Prahlers Gargullo verdient Lob.

In ben Coloquios pastoriles barf man feine Darsstellungen ans einer idealen Hirtenwelt erwarten; sie führen ihren Namen nur, weil einige unter ben handelnden Berssonen Schäfer sind. Im Uebrigen unterscheiden sich diese Stücke nicht wesentlich von den Comödien, nur daß sie sich nach der Absicht des Versassers in ihrem ernsthaft geschicht, d. Lit. in Span. I. Vo.

meinten Theil mehr in's Gebiet ber Poesse versteigen sollten Aber dieser Versuch ist durchaus mißrathen; gerade die pathetisch sein sollenden Stellen widern durch Vombast und Unnatur an, und uur die niedrig-somischen Zwischenscenen sind nicht mißrathen. Von der Fabel eines solchen Schäsergesprächs einen Abriß zu geben, lohnt sich nicht der Mühe. Die Verwickelung in den beiden auf uns gestommenen (la Camila und la Timbria) beruht auf ähnlichen Motiven, wie wir sie schon aus den Comödien kennen, und durch deren beständige Wiederholung der Dichter die Armuth seiner Erfindungskraft verräth; die Composition ist buntscheckig und verworren im höchsten Grade.

Bon ben versificirten Schäferspielen bes Lope be Rueba, die bei seinen Zeitgenossen vorzüglich beliebt waren, hat sich nur ein sehr geringer Rest erhalten, nämlich ein Bruchstück, das in den dritten Alft der Banos de Argel von Cervantes eingeschaltet ist, und ein kleiner Dialog, "las prendas de Amor", im Ganzen zu wenig, um ein Urtheil über diese Gattung begründen zu können.

Als eine besondere Eigenheit unseres Dichters, die sich bei einem Blick auf seine fämmtlichen Werke herausstellt, muß hervorgehoben werden, daß er gewisse Figuren als stehende Rollen in das Schauspiel eingeführt hat. Dersgleichen Figuren, die sich unter denselben allgemeinen Chasafterformen in fast allen seinen Stücken wiederholen, sind der zanksüchtige Alte, die gutmüthige und geschwäßige Nesgerin, die verschmitzte Zigemerin und der Tölpel oder Einsfaltspinsel. Zu der Stabilität der italienischen Masken gelangten übrigens diese Rollen nicht, obgleich es leicht ist, ihre Verzweigungen durch das spätere spanische Drama zu erkennen.

Wer ben Lope be Rueda als Dichter und Schau= spieler auch in den Zeugnissen seiner Zeitgenossen ober ber unmittelbar folgenden Generation gespiegelt sehen will, der hat fich an die Vorrede des Cervantes zu ben Ocho Comedias y Entremeses ju halten. Die gemeinte Stelle ift in vielen Beziehungen so aufschlußreich und wichtig, daß sie bier unabgefürzt eine Stelle verdient. "Rurglich - erzählt Cervantes - befand ich mich in einem Kreise von Freunden, wo über Schauspiele und barauf bezügliche Dinge gehandelt wurde; und man untersuchte und kritisirte sie auf folche Beise, daß nach meiner Meinung der Gegenstand nicht treff= licher besprochen werden founte. Man untersuchte auch, wer in Spanien zuerft die Comodie aus ben Windeln genommen, fie gehörig ausgestattet und mit Schmud und Bierbe befleidet habe. Ich, als der älteste von benen, die zugegen waren, fagte: ich hätte, wie ich mich noch gar wohl erin= nerte, ben großen Lope be Rueba, jenen an Darftellungs= gabe und Kunftverftandniß ausgezeichneten Mann, fpielen feben. Er war aus Sevilla gebürtig und feines Sandwerfs ein Goldschläger, b. h. einer von denen, welche Goldplatten machen. Er war bewundernswürdig in der Schäferpoefie; und in dieser Gattung hat ihn weder bamals noch später bis auf ben heutigen Zag irgend Giner übertroffen. Db= gleich ich damals, weil ich noch ein Anabe war, fein festes Urtheil über den Werth seiner Verse bilden konnte, so finde ich boch, wenn ich einige, die mir im Gedächtniß geblieben find, in meinem jegigen reifen Alter wieder betrachte, baß es Wahrheit ift, was ich gesagt habe; und wenn es nicht die Gränzen dieser Vorrede überschritte, wurde ich einige berselben zur Beglaubigung dieser Wahrheit hierher setzen.

"Bur Zeit Diefes berühmten Spaniers ließ fich ber gange Apparat eines Schauspielbirectors in einen Sad paden, und bestand aus vier Schäferfleibern von weißem Belg, mit goldnem Leber befett, aus vier Barten und Beruden und vier Schaferstäben, ober fo ungefahr. Die Co= möbien waren Gespräche, fast wie Etlogen, zwischen zwei bis brei Echafern und einer Schaferin. Man putte fie auf ober behnte fie aus burch zwei ober brei 3mischenspiele, in benen balb eine Regerinn, balb ein Rufian 48), balb ein Narr ober auch ein Biscaper vorfam; alle biefe vier Rollen und noch viele andere spielte ber genannte Lope in ber bochften Vortrefflichkeit und Naturwahrheit, die sich benfen läßt. In jener Zeit gab es noch feine Majchinerien; feine Zweifampfe zwischen Moren und Christen, weber zu Fuß noch zu Pferbe; man fannte noch feine Figur, welche burch ein Loch bes Theaters aus bem Mittelpunft ber Erbe her= vorfam ober hervorzukommen schien, und noch viel weniger fenften fich Wolfen mit Engeln ober Seligen vom himmel berab. Das Theater bestand aus vier Banken, in's Gevierte gestellt, und aus vier bis sechs Brettern, die barüber hin=

<sup>40)</sup> Dies Wort bleibt am besten unübersetzt, da sich fein beutsches Nequivalent sinbet, das seinen Sinn vollsommen ausbrückte. Das heutige Rufian heißt Auppler; die Uebersetzer spanischer Werfe aber, die das Wort auch bei Antoren des 16. und 17. Jahrhunderts in derselben Bedentung genommen haben, sind sehr im Irrthum gewesen. Und Onevedos Gran Tacaso, dem Rusian dichoso des Cervantes und dem Rusian Castrucho des Lope de Bega kann man ternen, welche Classe von Meuschen damals mit diesem Namen bezeichnet wurde; ein Gemisch von Nausbolben, Spishuben und Bravo's. Derzgleichen Taugenichtse hatten sich an einigen Orten, z. B. zu Sevilla, zu einer förmlichen Innung constituirt.

gelegt wurden, so daß die Bühne sich vier Spannen hoch über die Erde erhob. Die Decoration des Theaters war ein alter Vorhang, der mit zwei Stricken von einer Seite bis zur andern gezogen war und das sogenannte Ausleidezimmer bildete, und hinter welchem die Musikanten standen und ohne Guitarre irgend eine alte Romanze sangen."

Diese Stelle barf nicht ohne folgende Anmerfung ge= Was Cervantes hier von der spanischen lassen werben. Buhne berichtet beruht auf feinen Jugenberinnerungen; eine literarische Bekanntschaft mit ben Werken bes Love be Rueda scheint er nicht gehabt zu haben. Vermuthlich hatte er nur bie versificirten Schaferspiele und bie Bafos auf= führen seben; benn nur auf biese pagt seine Charafteristif ber bamaligen Schauspiele, burchaus nicht auf bie Comedias und die Coloquios in Profa mit ihrem reicheren Ber= sonal und bunteren Inhalt. Daß ber Bühnenapparat auch bei ben letteren Studen gang fo beschaffen gewesen fei, wie er ihn schildert, kann sonach noch nicht für ausgemacht gel= ten; man ift vielmehr versucht, bas Gegentheil anzuneh= men; benn zu welchem 3wed in ber Eufemia und ben Engaños a. B. die Schäfercoftume hatten bienen follen, läßt fich nicht leicht einsehen; eine Darftellung ber Armelina vollends ohne eine etwas complicirtere scenische Vorrichtung fann fanm gebacht werben.

Nach einer sehr nahe liegenden Vermuthung wurde ber Inhalt der hinter der Scene gesungenen Romanzen auf der Bühne in stummer Action dargestellt. Ziemlich genau mit dem Cervantes stimmt übrigens einer seiner Zeitgenossen, Agustin de Rojas, überein, wenn er sagt: "Lope de Rucda, ein anmuthiger Schauspieler und seiner Zeit ein großer

Dichter, sing an, das Schanspiel in guten Stand zu setzen; benn er theilte es in Alte und versah es mit einem Instreito (jetzt Loa genannt), welcher die Intriguen und Liebessbändel erklärte. Zwischen die ernsten Scenen mischte er komische ein, die man, weil sie zwischen den Schauspielen ausgeführt wurden, Entremeses nannte. Und das Alles ward in einer mehr lustigen als seinen Prosa abgemacht. In den Pausen wurde eine schlecht gestimmte Guitarre gespielt, und diese kam nie zum Borschein, sondern blieb hinster der Scene; zum Beschluß tanzte dann der Lustigmacher, und alles Volk sperrte vor Erstaunen über solche Dinge den Mund auf 49)."

Daß es ein Irrthum sei, wenn unserm Lope hier die Erfindung des Introito zugeschrieben wird, und wem diese gehöre, braucht nicht erwähnt zu werden. Anch was über die Eintheilung seiner Schauspiele in Afte gesagt wird, kann nicht unbedingt auf Glauben Anspruch machen, denn in den alten Ausgaben derselben sindet sich keine solche; möglich jedoch, daß dies nur einer Verstümmelung durch den Druck zuzuschreiben ist.

Daß die Manier des Lope de Rueda bei dem großen Beifall, mit dem sie aufgenommen wurde, viele Nachah= mungen hervorgerusen habe, muß vermuthet werden; lite=rarisch ist aber nur Weniges davon ausbewahrt worden. Nur einige Pasos von anonymen Verfassern können hier genannt werden. Was uns von namhaften Dramatisern

<sup>49)</sup> Rojas, Viage entretenido. Madrid, 1603. Loa de la Comedia.

bieser Zeit ausbehalten ist, erscheint zwar theilweise als von jener Mauier tingirt, steht aber in andern Beziehungen wieder selbstständig da.

Ein Autor wie Lope be Rueda, b. h. ein Schau= spielbirector, ber bie Stude, bie er aufführte ober aufführen ließ, selbst verfaßte, war Alouso de la Bega. Nach= richten über bas Leben biefes Mannes find nicht vorhanden; nur daß er im Jahre 1566 nicht mehr unter ben Lebenden war, gebt aus einem Conett hervor, bas fich bei ber in jenem Jahre veranftalteten Ausgabe feiner Schauspiele be= findet 50). Bon ben brei Studen biefer Sammlung, la Tolomea, la Serafina unb la Duquesa de la Rosa, va= riirt bas erfte ein schon von feinem berühmteren Beitge= noffen in ben Enganos und ber Medora behandeltes Thema auf ziemlich unglückliche Weise, indem es daffelbe mit wuft = phantaftischen Erfindungen verbramt. Sier tre= ten neben Bersonen des gewöhnlichen Lebens ein Bauberer, ein Wehrwolf, ber Gott Phobus, Cupido, Orpheus, Medea und ber Tenfel auf. Ein Sang jum Abenteuerlichen und Nomanhaften, wie er bei Lope de Rueda noch nicht in gleicher Stärfe bervortritt, gibt fich auch in ben beiben andern Studen bes Monfo be la Bega fund; auf fehr un= vortheilhafte Weise in ber Serafina, nicht gang verwerflich aber in ber Duquesa de la Rosa. Der mit freier Benug= jung einer Novelle bes Bandello entworfene Plan biefer Comodie ift fürzlich folgender: Gine Pringeffin von Danemark verliebt fich in ben spanischen Prinzen Dulcelirio, ber

<sup>5</sup>º) Las tres famosisimas Comedias del ilustre poeta y gracioso representante Alonso de la Vega. Agora nuevamente sacadas á luz por Juan de Timoneda, en el año de 1566. Valencia.

fich am Sofe ihres Baters aufhalt, und ichenkt ihm, ale er, um in seine Beimath gurudgutehren, Abschied von ihr nimmt, jum Andenken einen Ring. Rachber vermählt fie fich mit bem frangösischen Bergog be la Roja, verfällt aber balb in eine Krantheit und macht, um von bem Beiligen ibre Genefung zu erfleben, eine Bilgerfahrt nach St. Jago be Compostella. - Wiederhergestellt fommt sie auf ber Rudreise burch Burgos, wo der Pring Tulcelirio fie in seinem Ballaft bewirthet und sie mittels bes Ringes an ihr früheres Verhältniß zu mahnen versucht; fie jeboch, nur ihrer jezigen Pflicht gebenfend, will die Mahnung nicht verstehen, und fehrt unverweilt an ben Sof ihres Gemahls gurud. hier verliebt fich ber haushofmeister bes Bergogs in sie und wagt es, ihr Antrage zu machen, die sie aber ver= ächtlich gurudweift. Run finnt ber Verschmähte auf Rache, überredet einen der Hofleute, sich im Zimmer ber Bergogin zu verstecken, weiß bem Bergog Verbacht gegen bie Treue feiner Gemahlin beizubringen, und führt ihn in beren 3immer, wo fie ben Verstedten finden und jogleich niederstoßen. Die Bergogin wird gefangen genommen und zum Tode verurtheilt, falls nicht binnen brei Monaten ein Ritter Die Bertheibigung ihrer Unschuld übernehmen werbe. Sier, im Befängniß, treten die Wahrheit, ber Troft und das Beilmittel zu ihr, um fie zu beruhigen; Boten, bie fie an Dulcelirio geschickt hat, kehren mit ausweichender Antwort jurud; bald aber erscheint biefer felbst, als Monch verflei= bet, und läßt fie beichten, stellt sich bann, von ihrer Ilnschuld überzeugt, zum Kampf und besiegt ben Verläumder Ilm ein paffendes Ende herbeignführen, muß schließlich der Bergog am Fieber fterben, und fo fteht ber Berbinbung ber Herzogin mit ihrem ersten Geliebten nichts mehr im Wege. — Diese Handlung ist, selbst die gewaltsame Auslösung nicht abgerechnet, so durchaus in der Weise vieler spätern Comöstien aus der Zeit des Lope de Bega geführt, daß man glauben könnte, eine von diesen vor sich zu haben, wenn sich die ältere Form des Drama's nicht durch die Prosa verriethe, in der das Stück geschrieben ist. Freilich zeigen anch Einzelheiten in der Ausssührung noch die Kindheit der Kunst; aber dei allen ihren Mängeln hat diese Duquesa de la Rosa noch immer Verdienst genug, um den Verzegleich mit dem Besten des Lope de Rueda zu ihrem Vorstheil aushalten zu können.

Der versissierten Form des Schauspiels blieben Inan de Rodrigo Alonso (Comödie von der heiligen Sussanne 51%) und Francisco de Avendano tren. Eine Comödie des Lettern, deren Titel wegen seiner Länge in die Ansmerkung zu verweisen ist 51%), scheint die älteste zu sein, in der sich die nachher so allgemein gewordene Eintheilung in drei Jornadas sindet. Diese Reuerung muß indessen das

- 51a) Comedia hecha por Juan de Rodrigo Alonso (que por otro nombre es llamabo de Pedrosa), vecino de la ciudad de Segovia, en la cual por interlocucion de diversas personas en metro se declara la historia de santa Susana á la letra, cual en la prosecucion claramente parescerá: hecha á loor de Dios nuestro Señor: año de 1551.
- Sib) Comedia nuevamente compuesta por Francisco de Avendaño, muy sentida y graciosa, en la cual se introducen las personas siguientes: la Fortuna, un caballero quejoso de ella llamado Muerto, otro caballero herido de amor llamado Floriseo, una doncella llamada Blancaflor, dos pastores, el uno llamado Salaver y el otro Pedrucio, y un page llamado Listino. 1553. Ohne Angabe des Orudorts.

mals noch feinen Eingang gefunden haben; erst breißig Jahre später begegnen uns andere Stude, welche berfelben Eintheilung folgen.

Die Comedia Prodiga von Quis be Miranba 510) ift die Beschichte vom verlornen Cohn, geschicht in spanische Orts- und Zeitverhältniffe verlegt nud mit einigen glücklich erfundenen Situationen bereichert. Ein höherer poetischer Bebalt geht biefem Stude allerbings ab; allein bie Cha= raftere und Situationen find tren nach bem Leben auf= gefaßt und lebendig bargestellt, und bie sprachliche Husführung in Redonbillen verdient Lob. Der Verlauf ber Handlung ift in ber Rurge, wie folgt: Probigo verläßt unter lebhaftem Widerstreben seines Baters Laban bas elterliche Saus, um mit einer Compagnie Solbaten in die Welt binauszuziehen. Er wird von einem treuen Diener, Kelisero, begleitet, bem ber Bater bie Aufsicht über ihn anvertraut hat, geräth aber bald in Gesellschaft schlechter Frennde, mit benen er seine gange Sabe verschwelgt und schlechte Streiche vollbringt, Die ihn gulet in's Befäng= niß führen. Es bleibt ihm nur noch eine fleine Summe übrig, mit welcher er bie Befangenwärter besticht, ihn aus feiner Saft zu entlassen, und sich eine alte Unterhänd= terin zur Freundin macht, welche ihm Eingang in's

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>c) Comedia Prédiga. Dirigida al muy magnifico señor Juan de Viilalba, de la cibdad de Plasencia, compuesta y moralizada por Luis de Miranda, placentino, en la cual se contiene (demas de su agradable y dulce estilo) muchas sentencias y avisos muy necesarios para maneebos que van por clmundo, mostrando los eugaños y burlas que están encubiertos en fingidos amigos, malas mugeres y traidores sirvientes. Impresa en Sevilla en casa de Martin de Montesdoca: acabóse á diez dias de diciembre año de 1554.

Hand einer Schönen, Namens Alcana, verschafft. Felisero, welcher sede Hoffnung auf Besserung seines Herrn ausgibt, zieht sich in die Einsamkeit zurück, nm als Eremit zu leben. Prodigo ist indessen im Besitze seiner Schönen glücklich, bis ihm in einer Nacht, als er aus ihrem Fenster steigen will, die Leiter unter den Füßen fortgezogen wird, so daß er einen schweren Fall thut; als er unten, bedeutend beschästigt liegt, wird er von der Unterhändlerin und anderem schlechten Gesindel seiner Kleider und des Wenigen, was er noch besitzt, beraubt. Er geräth nun in solches Elendodaß er durch niedrige Dienste sein Brod erwerben mußesucht, von Reue ersüllt, den Felisero in seiner Einsiedelei auf, wird von diesem in dem Vorsatze, sich zu bessern, des stärft und kehrt in das Elternhaus zurück, wo er von dem Vater mit Frenden aufgenommen wird.

Als Nachahmer bes Lope be Nueda wird von den Literatoren Juan de Timoneda genannt 520). Eine

52n) Derfelbe, der schon als Herausgeber des Lore de Rueda und Alonso de la Vega genannt wurde. Er war Buchhändler zu Valenzia und lebte noch um das Ende des 16. oder gar zu Anfang des 17. Jahrhunderts in sehr hohem Alter. Dies beweisen die Verse des Eervantes (Baños de Argel, Jornada 3):

Antes que mas gente acuda El coloquio se comience Que es del gran Lope de Rueda Impreso por Timoneda Que en vejez al tiempo vence.

Die Ausgaben feiner Schaufpiele find:

Comedia Ilamada Cornelia.

Comedia de los Menecmos. Beite Valencia, 1559.

Turiana en la cual se contienen diversas Comedias y farsas muy elegantes y graciosas, con muchos entremeses y pasos apa-

nähere Betrachtung ber bramatischen Arbeiten biefes, auch um andere Kächer ber Literatur verbienten, Mannes ergibt ieboch, baß er in verschiednen Berioden seiner Wirksamkeit für's Theater verschiednen Vorbildern gefolgt ift. Die meiften feiner Schauspiele find offenbar unter Einfluffen bes Torres Naharro geschrieben und vermuthlich vor bem Auftreten bes Lope be Rueba. Erft ipater scheint Timoneba fich ber Manier bes Lettern zugewandt zu haben, vornämlich in einigen Pasos. Wieder einen andern Charafter trägt bie bem Nigromante bes Arioft nachgebilbete Comedia Cornelia; die Menecmos endlich find eine Umarbeitung ber Menächmen bes Plautus. - Schon biefe Unlehnung an verschiedne Borbilder zeigt, daß es bem Timoneda an selbstständiger Rraft gebrach; aber auch unter ben Nachah= mern fann ihm feine bobe Stelle angewiesen werben. Seine Erfindungen find, insofern nicht bei Andern geborgt, fast burchgehends unter aller Aritik, sich bald in der trivial= Alltäglickfeit bewegent, bald zur absurdesten Phantasterei überspringend. In ber Comedia Aurelia hat ein alter Beighals mit Sulfe eines Zauberers einen Thurm gebaut, in welchen er seine sammtlichen Reichthümer verschloffen hat. Die Rraft bes Zaubers liegt in einem Ringe, burch beffen Zerbrechen ber Thurm unsichtbar wirb. Der Alte wirft die eine Hälfte bes Ninges in's Meer, beflagt aber nachher biesen raschen Schritt, ba er noch in seinem Alter

cibles, agora nuevamente sacados a luz por Joan Diamonte (Anagramm von Timeneda). Balencia, 1565,

Coloquio pastoril. Valencia, 1567.

Auto de la Oveja perdida im Cuaderna espiritual al Santisimo Sacramento y a la Asuncion. Valencia, 1597.

zwei Kinder bekommt, denen er nun sterbend nichts hinterlassen kann, als den halben Ring. Der Sohn Salucio begibt sich nach dem Tode des Baters auf Reisen, indem er hofft, vielleicht der anderen Hälfte des Kinges habhaft zu werden. Unterwegs erlebt er mancherlei romanesse Abentener, hat aber zulezt das Glück, einen Pilger zu treffen, der ihm unter andern Curiositäten einen halben Ring zeigt, den er sogleich als das Gegenstück des seinigen erkennt. Salucio erzählt das Creignis von dem verzauberten Thurm und kehrt in Begleitung des Pilgers nach Hause zurück. Hier werden die beiden Stücke aneinandergepaßt; und kann ist dies geschehen, so wird unter surchtbarem Krachen das verschwundene Gebäude wieder sichtbar. Der Pilger, dem die Geschwister dies Glück verdanken, empfängt zum Lohn die Hand von Salucio's Schwester Aurelia.

In der Farsa Rosalina beschließen zwei Kaussente, Leandro und Antonio, der weltlichen Dinge überdrüssig, sich in ein Kloster zurückzuziehen, und diesen Entschluß in's Werk zu seßen, ohne irgend Jemandem davon Kunde zu geben. Rosalina, Leandro's Tochter, erfährt durch ihren Oheim Lucano das Verschwinden ihres Vaters, und ist darüber um so mehr in lluruhe, als sie viel von den Nachstellungen eines in sie verliedten Portugiesen auszuhalten hat und deshalb eines kräftigen Schüzers bedarf. Untersbessen melden sich die beiden Kaussente zur Aufnahme in das Kloster; die Stunde, in welcher die Einkleidung geschehen soll, wird sestgestellt; aber als diese herannaht, erscheinen ihnen der Teufel, die Welt und das Fleisch, und rathen ihnen, nicht so thöricht auf die Freuden der Erde zu verzichten. Antonio und Leandro bleiben standhaft,

schlagen ein Arenz, was die Bissonen verschwinden macht, und treten in das Aloster ein. In der folgenden Scene theilt Lucano seiner Nichte den Schritt mit, den ihr Bater gethan, und Beide beschließen, dem Beispiel zu folgen und sich gleichfalls dem beschaulichen Leben zu widmen. — Diese armselige Haupthandlung ist mit den Possenreißereien einisger Bedienten und Mägde vermengt.

Die Sprache in ben versissiciten Comödien bes Timoneda entbehrt der sorgfältigen Behandlung sowohl, als des
natürlichen Flusses. Besser gelang ihm die Presa, namentlich in den Pasos, die in der anmuthigen Natürlichseit des
Dialogs mit denen seines Vorbildes wetteisern, hinter welchen sie freilich an Krast der Komis weit zurückstehen.
Einigen von diesen kleinen burledsen Stücken gab Timoneda den Namen Entremes, der für ähnliche Farcen in
ber Zufunst beibehalten wurde.

Die wenigen bramatischen Arbeiten anderer Dichter dieser Zeit, von benen wir Kentniß haben 52h), sind zu uns bedeutend, um eine Besprechung zu verdienen.

Das schon citirte Auto bes Timoneba, an sich wenig bemerkenswerth und von sehr einfacher Structur, führt und zur Betrachtung bes geistlichen Schanspiels ber vor- liegenden Periode. Der auf uns gefommene Vorrath ber-

<sup>52</sup>b) Farsa Rosiela, nuevamente compuesta. Cuenca, 1558, von unbefanntem Berfasser.

Drei Pasos von unbefannten Verfassern, gebruckt in Timoneba's Registro de representantes. Valencia, 1561. In Timoneba's Patrañuelo (Valencia, 1566) wird nach einer Comédie Feliciana und in dem Inder der Juquisition von 1559 einer Comedia de Peregrino y de Ginebra erwähnt.

artiger Productionen ift sehr gering, was allerdings be= fremden fann, aber noch nicht zu bem Schluß berechtigt, daß geiftliche Darstellungen in diesen Jahren weniger all= gemein gewesen seien, als in ben früheren. Bielmehr finden fich Zengniffe für bas Gegentheil; fo eine Verordnung in den Municipalgeseben von Carrion de los Condes vom Jahre 1568, wonach am Frohnleichnamstage jährlich menigstens zwei Autos aus ber beiligen Schrift aufgeführt werden follen 53); jodann die Beschlüsse bes Toledanischen Concils von 1565 und 1566, welche ungefähr biefelben Bestimmungen wiederholen, die hundert Jahre früher bas Concil von Aranda eingeschärft hatte. Die geiftlichen Stude follen nicht ohne vorhergegangene Brüfung burch bie Kir= chenobern, auch nie während bes Gottesbienstes selbst in ben Kirchen aufgeführt werben; bie Vorstellungen am Tage der unschnlöigen Kindlein werden ganzlich verboten; den Beiftlichen endlich wird untersagt, in irgendwelchen Schau= ipielen Rollen zu übernehmen 54).

- s3) Tit. I. Procesion del Corpus art. 7: Otrosi es ordenanza que en dicho dia en cada un año haya lo menos dos Autos que sean de la sagrada escritura, que se representen en dicha procesion, el uno en la media villa arriba y el otro en la media villa abajo, en el lugar donde le pareciere á la justicia y regimiento. ©. Jovellanos, Memoria sobre las diversiones publicas. Madrid, 1812. ©. 54
- 54) Prohibet sancta synodus in posterum turpem illum abusum quod die Innocentium iutra ecclesiam theatrales quidam ludi edi publice consuevere magna cum ordinis ecclesiastici ignominia, necnon et divinae majestatis offensa; quippe qui christianorum oculos, quos oportet ad spiritualia provocari, ab his ad peccandi libidinem avertant . . . spectacuia vero, ludi quicumque et choreae quae alioqui praemisso examine permit-

Gin Weihnachtespiel von Bebro Snareg be Rob= 1es (1561) liefert einen intereffanten Beitrag gur nabern Reuntniß bes hergangs bei biefen firchlichen Darftellungen. "Buerst treten die Hirten (ihnen voran ber, welcher bas Pfalterium ober Tamburin schlägt) in zwei getheilten Reiben auf und tangen zum Rlange ber Musik, bis in bie Mitte ber Kirche, wo sie einige Verschlingungen machen; hinter ben hirten fommen die Engel mit Wachslichtern und (wenn bas bagn Nöthige vorhanden ift) acht Engel, welche ben für bas allerheiligste Sacrament bestimmten Traghimmel halten; unter diesem geben unsere liebe Fran und St. Joseph und schreiten bis an die Stufen bes Saupt= altars vor, wo sich eine Wiege in Form einer Krippe befindet, in welche das Jesuskind gelegt wird, und vor welcher bie beilige Jungfrau und St. Joseph niederfnieen; ju beiden Seiten ftellen fich bie Engel, bas Chriftfind betrach=

tente ordinario non alias in aliquot solemnitatibus ac processionibus agenda sint, nullo modo dum divina officia vel celebrantor vel dicuntur, intra ecclesiam ipsam agi permittantur... Caveant tamen episcopi et eorum vicarii nedum solemnitatis divinae causa ludos aliquot et spectacula edi publice permittere velint, ea permittant quae vel in minimo christianam religionem offendere vel spectantium animos in pravos mores quoquomodo inducere valeant... Decernit etenim sancta synodus non alios ludos, non alia spectacula permittenda ab episcopo fore, quam quae ad pietatem spectantium animos movere, et a pravis moribus deterrere possint.

Et ne quid fiat quod ordini ecclesiastico sit indecens, prohibet sancta synodus quoscumque in sacris constitutos aut beneficium ecclesiasticum habentes, ne in quocumque loco et tempore larvis personati incedant aut cujusque in quibuscumque spectaculis ac ludis personam agant, etc.

Concil. Tolet. a. 1565, act. cap. XXI.

tend, und nachdem die Hirten aufgehört haben zu tanzen, tritt ein Engel auf die Kanzel und spricht das Folgende 55)."
Die Handlung des Stücks, dem diese Anweisungen für die Darstellung vorgesett sind, läuft dann folgender Maßen ab. Der Engel verkündigt den Hirten die Geburt Christi und verschwindet; die übrigen Engel stimmen einen Villancico zu Ehren des Neugebornen an und die Hirten, die den Gesang hören, beschließen, das göttliche Kind aufzusuchen; dann folgt ein anderer Villancico, von den Engeln und Hirten wechselweise angestimmt; die letztern nahen sich der Krippe, und seder von ihnen bringt dem Kinde ein Gesichenf dar, indem er ein Paar Strophen spricht; St. Josesch dankt ihnen und die heilige Jungfrau verspricht, ihre Fürsprecherin zu sein.

55) Danza del santisimo uacimiento de nuestro Señor Jesucristo al modo pastoril, compuesta por Pedro Suarez de Robles, clérigo de evangelio, natural de Ledesma. Madrid, 1561.

Han de salir los pastores en dos hileras repartidos; delante de ellos el que tañe el psalterio ó tamborino: al son irán dauzando hasta en medio de la iglesia, y alli harán algunos lazos, y tras de los pastores irán los ángeles con los ciriales, y si hubiere aparejo ocho ángeles que llevan el palio del Santisimo Sacramento, y debajo irá nuestra Señora y san José, y llegarán hasta las gradas del altar mayor, y alli estará una cuna á modo de pesebre, y alli pondrán al niño Jesus, y de rodillas nuestra Señora y san José puestas las manos como contemplando; los ángeles repartidos á un lado y á otro, y mirando hácia el niño, y estando de esta manera acabarán los pastores de danzar: y luego saldrá un ángel al púlpito y dirá lo siguiente.... y los pastores oyendo la voz mostrarán espantarse mirando para arriba á una y otra parte.

Den obenermähnten Berordnungen bes Concils von Toleto, die um Dieselbe Beit noch burch ahnliche bes Compostelanischen und später burch bie bes Tolebanischen von 1582 unterftust wurden, gelang es, wie fich weiter unten zeigen wird, zwar nicht, die Schauspiele gang aus ben Rirchen gu vertreiben; jedoch scheinen sie beigetragen zu haben, bie geistlichen Darstellungen außerhalb ber Gotteshäuser mehr in Aufnahme zu bringen, jo bag bieje nicht bloß als Autos, wie feit lange bei verschiedenen Festen auf eigens bagu erbauten Berüften gespielt worden waren, erhöhte Theilnahme fanden, sondern auch als Comedias divinas von ben foust fur weltliche Stude bestimmten Buhnen Befig nahmen. Uebrigens treffen wir hier auf einen Bunft, wo ein faum zu hebendes Dunkel über ber Entwicklung bes ipanischen Schauspiels liegt. Aus ber gangen Zeit von 1561 bis zu bem letten Decennium bes Jahrhunderts ift und fein einziges geiftliches Drama aufbewahrt; auch feine Notig, aus ber sich auf die Beschaffenheit der verlorenge= gangenen schließen ließe. Nur jene wiederholten firchlichen Verdammungsurtheile machen wahrscheinlich, daß die reli= giösen Darstellungen sich keineswegs auf jene einfache Weise beschränkten, die wir in den vorbin betrachteten ge= druckten Autos mahrnahmen, und die eine folche Migbilli= gung in feiner Art provociren konnte. Bielmehr wurden allem Vermuthen nach, die Lebensgeschichten ber Selben bes alten und neuen Teftaments, ber Beiligen u. f. w. in einer ben frangösischen Musterien und Moralitäten ver= wandten Art aufgeführt, mit vielfacher Sandlung und reichem Personal ausgestattet, mit Allegorie und ausgelasse= nem Bolfswig verbramt. Wann aber entwickelte fich bie specielle allegorische Form bes Auto sacramental, bie nachher zu fo allgemeiner Geltung gelangte? Dber mar bies schon vor bem angebeuteten Zeitpunft geschehen? Die Möglichfeit hiervon fann nicht abgelengnet werben; faben wir boch schon bei'm Gil Vicente Die Unfange solcher alle= gorisch=religiosen Dichtungen; und bag bie Untos von acht= spanischem Ursprung, die wir bisher betrachtet haben, nichts von Allegorie enthalten, entscheibet nicht bagegen, ba wir in ihnen nur Reste einer ursprünglich unstreitig viel reicheren Literatur besitzen. Wann endlich famen bie Comedias divinas als von ben Autos gesonderte Stude auf? Diese Fragen werden bier gestellt, ohne daß ber Versuch gemacht werden soll, eine Antwort barauf zu geben, die sich boch nur auf Bermuthungen grunden fonnte. Wenn fich einft bei ben Spaniern ein gleicher Gifer für bie Erforschung ihrer alten Literaturdenfmale regen wird, wie neuerdings in Frankreich, England und Dentschland, fo werden Nachforschungen in den Archiven der Kirchen und Klöster ohne 3weifel Documente zu Tage bringen, aus benen fich Licht über Diesen Gegenstand verbreiten muß. Aller Wahrschein= lichkeit nach wird sich bann als gewiß berausstellen, was bis jest nur aus einzelnen Spuren gemuthmaßt werden fann, bag bie alten geistlichen Dramen fich in Spanien ebenjo wie in Frankreich und England in zwei große Sanytmaffen zerlegten: in biftorische Darftellungen ber beiligen Geschichten (Mysterien ober Mirakelspiele) und in moralisch-allegorische Stücke (Moralitäten). Aus ersteren find unter dieser Voraussetzung bann die späteren Comedias divinas, aus letteren die Autos (in ber Bebeutung,

welche diesem Namen nachher ausschließlich beigelegt wurde) hervorgegangen.

Auf nicht mindere Schwierigkeiten ftost ber Beschichtichreiber bes spanischen Theaters, wenn er ben Fortgang bes weltlichen Schauspiels unter ben nachften Rachfolgern bes Lope be Rueda verfolgen will; benn bie bramatische Literatur, aus welcher er, als aus ber fichersten Quelle, ichopfen fonnte, ist untergegangen; einige zufällig aufbewahrte Notizen aber, auf die er somit allein angewiesen ift, verlieren sich nur zu sehr unter Widersprüchen. Um un= zweibentigften find noch die Nachrichten über die Beftrebun= gen einiger Dichter zu Sevilla. Diese schon von Alters ber blübende, nun aber als Mittelpunkt bes fpanischen Verfehrs mit Amerika zu noch höherem Flor gelangte Stadt icheint ber bramatischen Runft ein besonders gunftiges Terrain geboten zu haben. Bon hier war Lope be Rueba ausgegangen; hier aber stellte sich auch ben mehr volksmäßigen Bersuchen bes Lettern eine wesentlich ver= schiedne Richtung gegenüber. Gine gelehrtere Bartei nämlich machte die Nachahmung bes antiken Schauspiels zu ihrer Sauptaufgabe. Die Anfange biefes Strebens, über bas wir vornämlich burch die Poetif bes Juan be la Cueva unterrichtet sind, reichen bis in die Mitte bes 16. Jahrhunderts binauf. Juan be Malara, ein Cevillaner von Geburt, der bedeutenofte Repräsentant beffelben, hatte ichon 1548, als er in Salamanca ftubirte, eine Comobie Locufta geschrieben und von ben Studenten ber bortigen Universität aufführen laffen. Später in feine Baterftadt zurückgekehrt, scheint er eine Menge von Lustspielen in der Manier der Alten auf die bortige Buhne gebracht

gu haben. Bon einem biefer Stude, bas 1561 in einem Rloster zu Utrera gespielt wurde, berichtet ein alter Annalift, es fei in Nachahmung ber lateinischen Comodienbichter und, im Gegensat zu ben Luftspielen bes Love be Rueba. gang in Verfen geschrieben gewesen 56). La Cueva gibt bem Malara ben Beinamen bes Batifchen Menander und berichtet, um biefelbe Zeit seien auch bie Sevillanischen Dichter Guevara, Gutierre be Cetina, Cogar, Fuentes und Megia als Verfasser von Luftspielen im antifen Styl berühmt geworben. "Diese Männer - fährt er fort — überschritten in nichts die alten, bei ben Griechen beobachteten Gesete, sei es, bag bamale bie Buschauer lenksamer, ober baß sie geschmachvoller und gebildeter waren, als in unserer Zeit; mochte die Kabel auch schmuck= und funftlos und arm an Inhalt fein, sie wurde doch ohne un= bankbares Mißfallen angehört. Eine Truppe von brei Bersonen auf der Bühne stellte bas Bolf vollfommen zu= frieden. Gin Mantel, ein Sirtenfleib, ein Schäferstab, ein Bater, eine Sirtin, ein einfältiger Buriche, ein liftiger Selave und ein treuer Diener waren bas lebliche, ohne daß man ben Raub ber spartanischen Königin gekannt hätte, ober mehr als die anmuthige Wiese, die Weibe und die Pappel 57)."

Auch Tragöbien im Style ber Alten scheinen in Sevilla ichon fruh gesehen worben zu sein. Bon bem genannten

 <sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Rodrigo Caro, Claros varones de Sevilla unb Antiguedades de la villa de Utrera. S. Navarrete, Vida de Cervantes.
 Madrid, 1819. S. 410. — Moratin, Catálogo, 3. 3. 1561.

<sup>57)</sup> Parnaso español, T. VIII. Juan de la Cueva, Egemplar poético.

Matara heißt es bei la Sueva, er habe mil Tragedias auf die Bühne gebracht, sich aber in dieser Gattung in etwas von den beengenden Schranken des antiken Traucrsspiels besteit und die etassische Form mit einer neuren Weise zu vermitteln gesucht. Der Ausdruck mil ist bier übrigens wohl nicht wörtlich für tausend zu nehmen, wie Signorelli gethan hat, sondern in dem Sinne, wie er noch jest in der Sprache des gewöhnlichen Lebens für sehr viel gebrancht wird. Nur von einem dieser zahlreichen Traucrspiele des Matara hat sich der Titel erhalten; es hieß Absalon (Juan de Malara, Filososia vulgar, gestruckt 1568); zum Druck scheint keins derselben gekommen zu sein.

Im übrigen Spanien gelangte die dramatische Schule von Sevilla schwerlich zu bedeutendem Einfluß; Inan de la Eneva, selbst ein Sevillaner, ist der Einzige, der ihrer ausdrücklich erwähnt. Zweiselhaft ist es, ob Agustin de Rojas sich auf die Leistungen der genannten Tichter oder auf andere verloren gegangene bezieht, wenn er die Fortbilbung der Comödie nach Lope de Rueda mit solgenden Worten schildert: "Hieraus, als sich der Geschmack verseisnerte, begannen die Tichter den früheren Brauch zu verstassen und die sichtechtgesügte Prosa mit pastoralen Strophen zu vertauschen 58). Man stellte Schäserspiele in sechs Jornadas dar, ohne Gold und Seide und ohne weiteren Apparat als ein Hirtensleid, eine Laute, eine Gnitarre und einen Bart von Pelz. Nach und nach legte man die Bärte

<sup>38)</sup> Das Wort Endechas scheint hier noch in einer altgemeinern Bedeutung genommen zu fein, nicht in ber speciellen, wonach es später breifußige trochaische Verse mit Affonanzen bezeichnete

und Schäferfleiber ab und fing an, Liebesbegebenheiten in bie Comodien einzuführen; in biefen gab es nun ichon eine Dame, einen Bater, ber fie bewacht, einen verschmäh= ten Galan und einen andern bevorzugten, einen Alten ber ben Liebenden Vorwürfe macht, einen Luftigmacher, ber bei ihnen herumspionirt, einen Nachbarn, der sie verheirathet und einen andern, ber bie Sochzeitsfeier veranftaltet. Schon gab es ein Coftum fur ben Bater 59), einen Bart und eine Berude, und eine Frauenfleidung; die Frauenrollen aber wurden bamals von Anaben gespielt." Daß sich hier Rojas in einem Bunkt entschieden irrt, springt in bie Augen; Liebe war schon ber Mittelpunkt von allen Comöbien des Lope de Rueda gewesen und konnte nicht erst nach ihm als Springfeber ber Begebenheiten in's Luftspiel einge= führt werben. Auch im Uebrigen erwedt bie Schilberung burch ihre Bagheit und Unbestimmtheit ben Berbacht, fie möchte auf unzureichende Renntniß von dem Entwicklungs: gange bes spanischen Theaters gegründet sein. Daß ihr durchwegs Frethum zu Grunde liege, läßt sich freilich nicht nachweisen; aber nur die Notig, die fie am Schluffe gibt, wird noch anderweitig bestätigt; ein unter Philipp II. erlassenes Geset nämlich verbot ben Frauen, auf ber Buhne zu erscheinen, und man griff baher zu bem Mittel, die weib= lichen Rollen von Jünglingen spielen zu laffen. Dies Befet ward jedoch noch unter berfelben Regierung, wie es scheint schon um 1580, wieder aufgehoben 60).

<sup>59)</sup> Börtlich "einen Sack für ben Bater," b. h. einen Sack, in ben das Costum bes Baters gepackt wurde.

 <sup>60)</sup> Alonso mozo de muchos amos, compuesto por el Doctor Geronimo de Alcala Yañez Barcelona, 1625. S. 141.

Alls Autores, die sich unmittelbar nach Lope de Rueda auf den Buhnen berühmt machten, nennt Rojas bie Tolebaner Bautifta, Juan Correa, herrera und Bebro Navarro 61). Db bieje Borfteher von Echau= spielertruppen alle auch zugleich Comodiendichter waren, läßt sich nicht bestimmt angeben. Denn bie ursprüngliche Bedeutung von Autor, welche jene beiden Functionen um= faßte, verlor sich früh in die engere, wonach bas Wort nur einen Theaterbirector bezeichnete. Der genannte Ra= varro erfand, nach bem vagen Ausbrud bes Viage entretenido und bee Catalogo real de España, die Theater, b. h. wohl Maschinerie, Scenerie und bewegliche Decora= tionen, Alles jedoch unstreitig noch in fehr mangelhafter Weise 62). Etwas ausführlicher ist Cervantes über diesen Bunkt. "Auf Lope de Rueda — fagt er — folgte Na= varro, von Toledo gebürtig, welcher ben Ruf erwarb, bie Rolle eines feigherzigen Ruffans vortrefflich zu spielen. Diefer hob in etwas bie außeren Vorrichtungen ber Schauspiele und verwandelte ben Sad, ber früher bie Rleiber enthielt, in Roffer und Raften; er brachte die Mufikauten, die früher hinter bem Borhange sangen, auf die offne Bühne; er nahm ben Schauspielern bie Barte (benn früher spielte feiner ohne falschen Bart), und ließ fie alle mit unbartigem Gesichte spielen, mit Ansnahme berjenigen. welche Greise ober andere Rollen, zu benen eine Verande= rung bes Gefichts nothwendig ift, vorstellten. Er erfand

<sup>61)</sup> Viage entretenido, Ausgabe von 1793 S. 278

<sup>62)</sup> Ib. S. 116. Cat. real de Esp. por Rodrigo Mendez de Silva, fol, 121 b.

Theatermaschinen, Wolfen, Donner und Blige, Berausforsterungen und Schlachten."

Ein anderer Autor, der mit den obigen gleichzeitig, b. h. um's Jahr 1570, Ruf gehabt zu haben scheint, Come de Dviedo aus Granada, soll zuerst die Ge-wohnheit aufgebracht haben, Titel und Personal der aufzuführenden Comödien durch Anschlagzettel bekannt zu machen.

Vermuthlich zogen diese Schauspielbirectoren mit ihren Truppen in der Regel unstät im Lande umher, spielten, wie sich Gelegenheit bot, bald hier, bald dort; bald in den Dörfern und Marktslecken auf schnell und kunstlos aufgesschlagenen Bühnen, bald in den größern Städten, wo sie zum Theil schon stehende und besser eingerichtete vorfanden, wie in Sevilla, Valencia und Madrid.

Bevor von der Gründung und ersten Fortbildung ber Theater in letterer Stadt gehandelt wird, scheint es ange= meffen, hier einige Nachrichten über bas Leben und Treiben ber umberziehenden Schauspielertruppen mitzutheilen. Dies fann freilich nur mit Verletung ber ftrengen Gronologi= schen Ordnung geschehen, ba bas Werk, ans bem wir allein zu schöpfen vermögen, jene schon so oft angezogene "unter= haltende Reise" (viage entretenido) des Agustin de Ro= jas einer etwas späteren Zeit angehört und fich in feinen Schilberungen junächst auf bie letten Jahre bes 16. und bie beiben erften bes 17. Jahrhunderts bezieht. Wir glauben jedoch, und eine folche Anticipation erlauben zu bürfen; einmal, weil Grund vorhanden ift, anzunehmen, tag biefe Schilberungen im Wesentlichen auch für die vorliegende frühere Periode Beltung haben; bann, weil später, wo die auf ben Buhnen ber Sanptstädte concentrirte Schauspielfunft unfere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, sich schwerlich Gelegenheit zum Eingehen auf ähnliche Specialitäten bieten wird.

Agustin be Nojas Villandrando 63), um 1575 zu Madrid geboren, trat mit sechszehn Jahren in Kriegsdienste, diente sechs Jahre unter den Truppen Phislipp's II. in Frankreich, war eine Zeit lang in la Nochelle gesangen, und kehrte von da unter vielen Trangsalen nach Spanien zurück. Hier versuchte er sich in verschiednen Handwerken und Dienststellungen; kein Guzman de Alfarache oder Lazarillo de Tormes — sagt er selbst — kann mehr verschiedne Lagen erprobt, mehr verschiednen Herren gedient haben. Aber ihm wollte nichts gelingen. Zuletzt ward er, "um sich in Allem zu versuchen", Schauspieler, und schrieb als solcher um 1602 seine "unterhaltende Reise", deren erste Ausgabe im solgenden Jahre zu Madrid im Truck erschien 64). Wie lange Nojas Schauspieler blieb,

- 63) Tie besten Nachrichten über sein Leben sindet man in seinen eignen Schriften. S. anserdem die Hijos de Madrid ilnstres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes, In Autor D. Josef Antonio Alvarez y Baëna. Madrid, 1789. Ter Artisel Nojas bei Nicolas Antonio wimmelt von Irrthümern.
- 64) Daß bieses Werk im Jahre 1602 entstanden ist und somit Baëna und Nicolas Antonio irren, wenn sie eine Ausgabe von 1583 auführen, beweisen bie beiben folgenden Stellen:

Santa Fé se fundó el año de 1491, de manera que habrá ciento y ouce años que la fundó el rey Fernando.

Miércoles de Ceniza del año pasado de 1601 la Reyna de Inglaterra sentenció à degollar algunos Grandes de su Reyno.

Ge muß bemerft werben, baß die oft citirte Loa de la Comedia, wie aus den vorangehenden Gesprächen der Frennde erhellt, eine ber frühesten, wo nicht die allerfrüheste ber von Nojas verfaßten Loas und somit noch um einige Jahre alter ift, als das übrige Werf.

wird nicht gemeldet; gewiß aber ift, daß er im Jahre 1611, als er ein anderes Buch El buen Republico herausgab, das Theater verlaffen hatte und als öffentlicher Notar in Zamora anfässig war.

Die "unterhaltende Reise", ein, wie vier bald binter einander erschienene Auflagen beweisen zu seiner Zeit vielgelegenes Buch, aus welchem Scarron mahrscheinlich bie Idee zu seinem Roman comique geschöpft hat, besteht aus sehr verschiedenartigen, nicht eben glücklich mit einander verschmol= genen Bestandtheilen. Gin regelmäßiger Plan liegt ibm nicht im geringften zu Brunde. Ans ben Erinnerungen feines früberen Coldatenlebens und ans bem, mas er fpater als Schanspieler erlebt und gesehen hatte, versuchte Rojas ein Buch zu machen; zugleich aber wollte er ver= schiedne Loas von feiner Composition in's Bublifum bringen, und mit manchen hier und ba aufgerafften gelehrten Rennt= niffen groß thun. Alls Faben, um bas Bange gufammen: guhalten, bienen Bespräche zwischen vier Schauspielern, bie im Befolge einer größeren Truppe, auf ber Wanderung begriffen find. Die Reise geht von Sevilla nach Granada, bann nach Tolebo, Ballabolid u. f. w. In ben bedeuten= beren Städten wird langere Zeit Salt gemacht; aber ausführliche Schilderung ber bort gegebenen Darftellungen vermißt man. Um sich unterwegs bie Zeit zu vertreiben, theilen fich bie Reisenden - Rios, Ramirez, Colano und unfer Rojas - bald biefes bald jenes ihrer Erlebniffe, biefe und jene Notig über bie auf ber Wanberung berührten Ortschaften mit. Hierbei fommt benn viel gang Gering= fügiges und viel seichte, unnut ausgeframte Belehrsamkeit jum Verschein; aber miter einem Buft von gang Uninteressantem auch mancher ergögliche Schwank und mancher merkwürdige Beitrag zur Kenntniß bes bamaligen Theater= wesens. Wir heben bavon Folgendes aus.

"Solano und ich - so erzählt Riod, einer jener manbernben Comobianten - wir verliegen Balencia, und gwar, wegen eines uns bort zugestoßenen Unfalls, ber Eine gu Kuß und ohne Mantel, ber Andere gehend und im blogen Wamms. Es war schon Abent, als wir, halb geräbert und Beibe zusammen nur im Besit von acht Sellern, in ein Dorf famen. Wir gingen in eine Berberge, um Betten zu verlangen; aber man fagte und, es feien feine zu haben, weil gerade Meffe fei. Da ich fah, bag und wenig Undsicht übrig blieb, welche zu befommen, so verfiel ich auf eine Lift, und ging in ein anderes Wirthshaus, wo ich mich für einen indischen Raufmann ausgab; bie Wirthin fragte mich, ob wir Wepack bei und batten, und ich antwortete, wir reiften zu Wagen waren aber zu Fuß vor= ausgegangen; inzwischen, bis zur Unfunft bes Wagens mit unferem Bepack, mochte fie uns zwei Betten zurichten und ein Nachteffen bereiten. Gie that es; ich aber ging un= terbeffen zum Alcalben bes Dorfs und fagte ihm, es fei eine Schauspielertruppe angefommen; ob er ihr wohl er= lauben wolle, auf ber Durchreise in biesem Ort zu spielen. Er fragte mich, ob es ein geiftliches Stud fei; ich ant= wortete: ja, und er gab mir die Erlaubniß. Ich eilte nach Saufe und fagte Colano, er folle bas Auto von Cain und Abel rasch einmal burchgeben und sich bann an einen Dri, ben wir verabredeten, begeben, um die Caffe gu fub= ren, benn wir wollten heute noch eine Vorstellung geben. Dann machte ich mich auf, um ein Tamburin zu suchen,

that einen Bart von Pelz um und posaunte unsere Co= mobie im gangen Dorfe aus. Da viele Leute ba waren, so fehlte es nicht an Zuspruch. Dies abaemacht, behielt ich bas Tamburin, nahm ben Bart ab, ging zur Wirthin und sagte zu ihr: Cben kommen meine Waaren; gebt mir ben Schlüffel zu meinem Zimmer, bamit ich fie verschließen fann. Sie fragt mich, was es fur Waaren feien, und ich antworte: Specereien. Ranm habe ich ben Schlüffel, fo fturze ich auf bas Zimmer, reiße bie Linnen von ben Bet= ten, einen alten Teppich vom Fußboben, raffe noch zwei ober drei andere Lappen zusammen, werfe das Alles, in einen Bad zusammengerollt, zum Fenfter hinaus, und fturze schnell wie der Blit die Treppe hinunter. Im Sofe redet mich ber Wirth an und sagt: "Herr Indianer, eben sind Schauspieler angefommen, die eine Comodie auffahren wollen; haben Sie nicht Luft, hinzugehen? Sie follen fehr gut spielen." Ich antworte: ja, und eile in aller Sast hinaus, um die hinuntergeworfenen Begenstände, mit benen wir bas Stud fpielen wollen, aufzuheben, ehe ber Wirth Unrath merkt; aber wie viel ich auch suche, ich finde nichts. Run wird mir wegen bes Ausgangs bange; ich laufe in bie Schenke, wo Solano schon die Eintrittsgelder ber Zu= schauer in Empfang nimmt; ich erzähle ihm, was vorge= fallen, er läßt bie fernere Ginnahme im Stich und wir machen und mit bem Gelbe auf und bavon. Nun ftellt Ench vor, wie gefoppt bie Leute im Dorfe gurudblieben, bie Einen ohne Kauflente und Betttucher, die Undern um ihr Beld und um bie Comodie geprellt.

"Diese Nacht marschirten wir nur wenig und auf Seitenwegen; am Morgen untersuchten wir unsere Borfe

und fanden brei und einen halben Realen barin, Alles in fleiner Münge. Ihr feht, wir waren nun zwar reich, aber voll Angit. Gine Meile weiter entbeckten wir eine Sutte, wo wir einkehrten und Wein aus einer Kürbisflasche, Milch ans einem Troge und Brod aus einem Querfact befamen. Rach beendigtem Fruhftud brachen wir auf und langten gegen Abend in einem anderen Orte an, wo wir gleich barauf fannen, einen Gewinnst zu machen. Ich holte uns Erlanbniß um Spielen, trieb zwei Laken auf, rief Die Efloge auf ber Strage aus, verschaffte mir eine Buitarre, wußte bie Wirthin ju gewinnen, und fagte ju Solano, er folle fich an die Raffe feten. Alls bas Sans voll war, trat ich auf und sang die Romange Afuera afuera, aparta aparta, blieb aber nach ber erften Strophe steden, wobei mich die Zuschauer verblüfft ansahen. Dann jagte Co= land eine Loa ber und machte damit die Fehler ber Munt wieder aut. Ich mumme mich in ein Laken und fange an, meine Rolle gu ipielen; als aber Solano als Gott Vater auftritt, ein Licht in ber Sand und in ein Laken gehüllt, bas in ber Mitte ein großes Loch hat und rings um ben Bart herum gang mit Weintrestern beschmutt ift, glaube ich vor Lachen vergeben zu muffen; bas arme Bu= blicum wußte nicht, was mit ihm vorzegangen sei. Da bas vorüber war, erschien ich als Lustigmacher und führte mein Zwischenspiel auf. Nachher, in ber Scene, wo ich als Cain ben Brubermord begeben muß, habe ich bas Meffer vergeffen; ich bin nicht faul, nehme mir ben Bart vom Rinn und schneibe bamit bem armen Abel bie Reble ab; ba werben bie Zuschauer wild; man fängt an, uns zu schimpfen; ich bitte um Nachsicht für unsere Fehler, bie übrige Truppe sei noch nicht angekommen; aber es will nichts fruchten. Zuletzt, als Alle in Anfruhr find, kommt ber Wirth herbei und jagt uns, wir möchten uns aus bem Stanbe machen, fonft werbe es Prügel auf und regnen. Bei biefer fostlichen Botschaft nahmen wir Reißaus und setten noch bieselbe Nacht mit mehr als fünf Realen, Die wir eingenommen, unsere Reise fort. Rachbem wir bies Beld aufgezehrt und unsere wenigen Sabseligkeiten verkauft batten, langten wir nach unfäglich mubfamer Wanderung - auf der wir oft nichts zu effen bekamen als Bilge vom Kelbe, barfuß gingen, unter freiem himmel schliefen, ben Maulthiertreibern bei'm Aufladen oder Wafferholen halfen und einmal vier Tage lang von nichts als roben Rüben lebten - eines Abends in einer Schenke an, wo und vier Anhrleute zwanzig Maravedis und eine Wurft gaben, ba= mit wir ihnen eine Comodie aufführten. Unter solchen Mühfalen famen wir an bas Biel unserer Reise (einen Ort in ter Rabe von Zaragoza), Solano im Wamme und ohne Rock, den er in einem Wirthshaus verpfändet hatte; ich ohne Semb, in einer zerfetten Jacke, schmutigen leine= nen hofen und mit gang burchlöchertem Strobbut. Da ich mich so zerlnupt sah, entschloß ich mich, bei einem Baste= tenbacker in Dienst zu geben; Solano aber hatte keine Luft, irgend ein solches Ausfunftsmittel zu ergreifen. Co ftan= ben die Sachen, als wir ein Tamburin schlagen hörten; es war ein Anabe, ber auf ber Strafe andrief: Beute Abend wird die vortreffliche Comodie " die vertauschten Freunde" aufgeführt. Kaum hörte ich bas, fo ging mir ein neues Licht auf. Wir gingen auf ben Anaben gu, und als biefer und erfannte, ließ er bas Tamburin fallen und

fing an, vor Frende zu tangen. Wir fragten ihn, ob er und nicht mit etwas Geld anshelfen fonne, und alsbald gab er und Alles, mas er in einen Ruoten feines Sembes gewickelt bei fich trug. Wir fauften Brod, Rafe und ein Stud Stodfijch, und ließen und, nachdem wir gegeffen hatten, zum Director ber Truppe bringen. Es war Martinazos; ich weiß nicht, ob er fich freute, und in biesem Spisbubenaufzug zu sehen, aber er umarmte und, ließ sich unsere Leibensgeschichte erzählen, gab und zu effen, und fagte, wir möchten und reinigen, bamit feine Rleiber nicht verdorben murben, benn er wolle und unter feine Schanspielergesellschaft aufnehmen. Wirklich spielten wir schon benselben Abend mit, und am folgenden Tage wurde ein Contract mit und abgeschlossen, wonach jeder von und brei Viertelrealen für jede Vorstellung erhielt. Zugleich befam ich eine Rolle aus einer Comodie von der Auferweckung bes Lazarus jum Ginftubiren, und Colano follte barin ben Beiligen spielen. Jebesmal, wenn bies Stud aufgeführt wurde, zog ber Director im Aufleidezimmer sein Rleid aus und lieh es bem Colano, wobei er immer fagte: Bute Dich, mir fein Ungeziefer hinein zu bringen. Cobalb bie Vorstellung vorüber war, mußte bann ber arme Lazarus fich eben bort entfleiden und feine alten Lumpen wieder an= gieben. 3ch befam Strumpfe, Schuhe, einen hut mit vielen Febern und einen weiten seibenen Rod, unter bem ich meine inzwischen gewaschenen leinenen Sofen trug, und machte in dieser schmucken Tracht eine gang stattliche Figur. Dies luftige Leben, wobei wir wenig zu effen befamen, aber viel marschiren und die Theatergarderobe auf bem Ruden schleppen mußten, dauerte etwas über vier Wochen.

Während wir fo von Ort zu Ort zogen, fagte uns ber Director eines Tages, als es viel geregnet hatte, es sei nur noch eine fleine Stunde bis in's Nachtquartier, wir möchten boch zu Zweien seine Frau tragen; er und zwei Andere wollten die Garderobe allein übernehmen, und bas Tamburin und übrige Gerath fonne ber Anabe ichleppen. Was war ba zu thun? Der Frau gefiel ber Borichlag fehr, und wir mußten uns ichon begnemen, unsere Sande jum Tragfeffel für fie herzugeben. Dergestalt als Bacfefel bienend, famen wir mehr tobt als lebendig, gang be= schmutt und mit wunden Kugen in's Nachtquartier. Der Director fam gleich um Erlaubniß zum Spielen ein, und wir mußten nach allen unsern Strapaten noch ben Lagarus aufführen. Mein Freund und ich zogen unsere geliehenen Rleider an; als aber die Auferwedungsscene fam, und ber Director, welcher ben Chriftus spielte, wiederholt zu Laza= rus fagte: Steh auf, Lagarus! Surge! surge! fo ermar= tete man vergebens, bag Lagarus auferstehen werbe. Man ging an's Grabmal, indem man glaubte, er fei eingeschla= fen, fand aber, daß er ichon geistig und förperlich aufer= ftanden war, ohne eine Spur von seinen Rleibern gurnd= Die Buschauer und ber Director geriethen in ftarres Erstaunen und hielten bas Berschwinden bes Bei= ligen für ein Wunder; ich aber, der wohl merkte, was es bamit für eine Bewandtniß habe und bag Solano durch= gegangen fei, machte mich fligs auf, ihn einzuholen, und foliug, fo wie ich ging und ftand, ben Weg nach Zaragoza ein, ohne jedoch eine Spur von Solano aufzufinden. Auch ber Director hat gewiß nie wieder etwas von seinen Kleidern gesehen, noch die Zuhörerschaft etwas vom Lazarus, ben fie Gefch. d. Lit. in Gpan I. Bd. 17

ohne Zweifel gen Himmel gefahren glanbte 65). — In Zuragoza trat ich dann unter eine bessere Truppe und gab jenes mühselige Leben auf."

Anderswo schildert Rojas die verschiednen Arten von Comodiantentruppen, die zu seiner Zeit im Lande umber= zogen. "Es gibt acht Gattungen von Schauspielern und Schausvielertruppen, alle von einander verschieden, nämlich Bululu, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, boxiganga, farándula und compañia Bululu ift ein Echan= spieler, ber allein und zu Fuße reift; sobald er in ein Dorf fommt, geht er zum Pfarrer und sagt ibm, er wisse eine Comodie und einige Loas; wenn noch ber Barbier und ber Sacriftan famen und fie etwas Beld fur ihn gufammenschöffen, womit er weiter reisen könne, so wolle er sie ihnen berfagen. Pfarrer, Barbier und Sacriftan fommen zusammen, ber Schauspieler steigt auf einen Raften und führt sein Stud auf, indem er immer bemerft: "jest tritt ber und ber auf, jest bie Dame und fagt bas und bas"; unterdessen sammelt der Pfarrer in seinem Sut Almosen für ihn, und bringt vier ober fünf Rupferstücke zusammen; zulett bekommt unfer Comobiant noch ein Stud Brod und eine Schuffel Suppe, und fest feinen Weg fort, bis ihm bas Glud wieder wohl will. - Naque bedeutet zwei Manner, die ein Zwischenspiel, auch wohl hier und da ein Auto aufzuführen wiffen, ein Baar Octaven und zwei ober brei Loas hersagen, einen Bart von Belg tragen, bas Tamburin

<sup>65)</sup> Tiefe luftige Begebenheit hat Le Sage, ber ben Spaniern fo viel verbankt, in einer ber ergöglichsten Gpisoben feines Gil Blas (Buch X. Cap. 10, Hist. de Cipion) variitt.

schlagen und einen Ochavo (zwei Maravedis) ober hier in Aragon einen Dinerillo Eintrittsgelb nehmen. Gie leben genügsam, schlafen in ihren Aleibern, geben barfuß, effen fich selten fatt, fangen sich im Commer auf bem Kelbe bie Flöhe ab, und spuren Winters wegen ber Ralte bas Un= geziefer nicht. - Gangarilla ift fcon eine größere Befell= schaft; hier gibt es brei ober vier Männer, einen, ber ben Narren zu machen versteht und einen jungen Menschen, ber Die Damenrollen spielt; fic führen bas Auto vom verlornen Schafe auf, haben Barte und Perruden, leihen fich gerne Frauenkleider und Sanben (und vergeffen bisweilen, fie gurudzugeben), spielen zwei tomische Entremeses, lassen sich den Plat mit einem Cuarto (vier Maravedis) bezahlen= und nehmen auch Brod, Gier, Sarbellen und andere Le= bensmittel als Eintrittsgelb an. Bisweilen fonnen fie fich Braten und Wein spendiren; aber sie haben viel zu mar. ichiren, schlafen auf bem Boben, spielen auf jedem Meierboje und geben immer mit untergeschlagenen Armen, weil fie nie einen Mantel haben. - Gin Cambaleo besteht aus einer Fran, welche fingt, und funf Männern, welche benlen; biefe führen eine Comobie, zwei Autos, brei ober vier Entremeses und einen Bad mit Rleibern, jo leicht, bag ibn eine Spinne transportiren fonnte. Gie tragen bie Fran bisweilen auf bem Rücken, bisweilen auf einem Tragseffel; laffen fich auf ben Meierhöfen für ihr Spielen Brob, Trauben und eine Olla geben; nehmen in den Dörfern ober Städtchen feche Maravedie, ein Stud Schladwurft, ein Bundel Flachs und Alles, was man ihnen geben will, ohne auch bas Geringste zu verschmähen; bleiben vier bis feche Tage an einem Ort, miethen für die Frau ein Bett, be=

fommen, wenn fie fich gut mit ber Wirthin fteben, eine Streu mit einer Dede, und ichlafen in ber Ruche. Winter ift ber Strohboben ihre beständige Wohnung. Mit= tags seben sie sich um einen Tifch, ober bisweilen auch auf's Bett, und effen eine Olla mit Rinbfleisch und Jeber seche Schuffeln Suppe; die Fran vertheilt bas Offen und gibt Jedem feine Bortion Brod und Wein (ber mit Baffer gemischt wird); aber das Abwischen wird ihnen schwer, benn fie alle zusammen haben nur eine Serviette. - Unter Garnacha versteht man eine Gesellschaft von fünf ober seche Männern, einer Fran, welche die erfte Dame und einem Knaben, ber die zweite spielt; ihre Garberobe, die fie in einer Rifte führen, besteht aus zwei Roden, einem weiten Heberwurf, brei Belgen, Barten und Berrucken und einem Frauenfleide von Salbwollenzeng; ihr Repertoire ans vier Comobien, brei Autos und eben fo vielen 3wi= schensvielen. Die Rifte wird von einem Esel getragen, auf bem hinten ächzend und ftohnend bie Frau fist und ben Die llebrigen vor sich ber treiben. Gie bleiben acht Tage an einem Ort, schlafen zu vieren in einem Bett, effen Olla von Rind= und hammelfleisch und Abends zuweilen ein gang gut zugerichtetes Fricassee; haben ben Wein in Nosseln, das Fleisch in Ungen, das Brod in Pfunden und ben Sunger in Centuern. Gie geben Privatvorstellungen für ein gebratenes Suhn, einen gefochten Sasen, vier Realen in Geld und zwei Quart Wein, ober burchschnittlich für zwölf Realen. - In einer Boxiganga find zwei Frauen, ein Anabe und feche ober sieben Männer; Die Mitglieder einer solchen Truppe haben oft Unannehmlichkeiten, weil es selten fehlt, daß sich ein Bravo, ein Tangenichts, ein Ver=

liebter ober ein Gifersüchtiger unter sie mischt, wodurch ihre Sicherheit, ihre Zufriedenheit und ihr Belbbeutel beein= trächtigt werben. Gie führen feche Comobien, brei ober vier Autos, fünf Zwischenspiele und zwei Koffer (einen mit dem Apparat der Comodie und den andern für die Franenfleiber), und miethen vier Lastthiere, eins für die Roffer, zwei für die Frauen und das vierte für die Uebrigen, die der Reihe nach und jede Biertelftunde abwechselnd darauf Alle fieben pflegen nur zwei Mäntel zu haben und laffen es fich umgehen, sie zu tragen; oft aber geht ihnen ber Maulthiertreiber bamit burch. Gie effen gut, schlafen zusammen in vier Betten und geben ihre Vorstel= lungen bes Abends, an Kesten aber bes Tags. Unterwegs schlafen fie gern unter ben Schornsteinen wegen ber Burfte und Schinken, die darin aufgehängt find, wickeln sich die Würfte, beren fie habhaft werben fonnen, um ben Leib und entführen fie. Gine folche boxiganga ift gefährlich, benn sie ist veränderlicher als der Mond und unsicherer als ein Gränzland, wenn ihr nicht ein guter Director vorsteht. -Die Farandula steht ber Compania am nächsten. Schauspieler biefer Classe führen drei Frauen, achtzehn Comodien und zwei Roffer mit Gepack bei sich, reisen zu Maulthier ober auch auf Karren, besuchen die bedeutenderen Ortschaften, effen apart, find gut gefleibet, geben am Frohn= leichnamsfest Borftellungen zu zweihundert Ducaten, führen ein luftiges Leben und tragen Febern auf ben Suten ober Helmbüsche auf den Helmen. hier gibt es Galane, die, ben hut in's Gesicht gebruckt, ben Mantel um die Schultern geschlagen und ben Schnurrbart frauselnd, mit Liebes= bliden um fich werfen, mit ben Sanden Zeichen geben und

verliebte Benichter machen. - Die Companias fint auf's verschiedenartigste zusammengesett und versuchen sich in Allem; hier gibt es fehr mohlerzogene und gebildete Leute, achtbare Männer von guter Herkunft und auch febr auständige Frauenzimmer (benn wo fich alle Classen von Menschen finden, fann bas nicht fehlen). Gine solche Compania führt fünfzig Comodien, breihundert Arroben 66) Bepad, sechszehn Versonen, welche spielen, breißig, welche effen, einen, ber bas Belt an ber Caffe einnimmt, und Gott weiß wie viele, welche ftehlen. Ginige reifen gu Maulthier, Andere in Rutiden, noch Andere in Sanften und wieder Undere zu Pferbe, aber Reiner will fich mit einem Rarren begnügen, benn fie fagen, ihr Magen fonne bas nicht vertragen. Wegen ber vielen Rollen, Die fie ein= zustudiren haben, der beständigen Proben und des mechselnden Geschmacks ber Zuschauer find ihre Unstrenaungen übermäßig groß; aber hierüber ließe sich so viel sagen, baß ich wohl besser thue, davon zu schweigen."

Diese Fragmente enthalten zwar viele geringfügige und überflüssige Details (bie wir zum Theil noch abgefürzt haben) und geben gerade über das, was man am liebsten wissen möchte, nur unzureichenden Aufschluß; allein sie durften als Curiositäten und weil sie unter vielem Müßisgen auch manchen interessanten Beitrag zur Kenntniß besältern Schauspielerwesens liefern, hier nicht vermißt werden.

<sup>66)</sup> Arrobe ift ein Gewicht von 25 Binnt.

Die Gründung und erste Fortbildung der Buhnen von Madrid, ber künftigen Hauptschaupläte für die Entwicklung des spanischen Drama's, ist ein so wichtiger Punkt in der Geschichte bes lettern, daß wir nicht versäumen durfen, die Ergebnisse der bisherigen Forschungen über diesen Gegenstand ausführlich darzulegen.

Valencia und wahrscheinlich auch Sevilla besaßen schon in der ersten Hälfte bes 16. Jahrhunderts stehende Theater, d. h. Bühnen, die auf die Tauer angelegt waren, nicht erst zum Behuf der jedesmaligen Vorstellungen einer Truppe aufgeschlagen wurden. Madrid, um jene Zeit ein Ort von geringer Bedeutung, hatte noch nichts dem Alehnliches aufzuweisen; und erst seit dem Jahre 1561, wo diese Stadt zur Residenz erhoben wurde, schnell an Bevölsterung und Neichthum wuchs und in Folge dessen auch häusiger wandernde Schauspielergesellschaften in ihre Mauern zog, begann das Bedürsniß dauerhafterer Vorrichtungen für die Darsstellungen der letztern gesühlt zu werden. Die Veranlassung zu dem ersten Schritt, um diesem Bedürsniß abzuhelsen, hängt mit scheinbar entlegenen Gegenständen zusammen.

Im Jahr 1565 traten verschiedne angesehene Bürger von Madrid zu einer Brüderschaft unter dem Namen de la sagrada Pasion zusammen, die sich als nächsten Zweck die Kleidung und Speisung einer bestimmten Zahl von Armen vorsetzte, aber bald einen ausgedehnteren Wirkungskreis ershielt, indem sie unter Protection des Königs und des Raths von Castilien die Leitung eines Hospitals für arme, an Fiedern frankende, Frauenzimmer übernahm. Um die Einstünste und Mittel dieses Hospitals, das in der Straße Toledo gegründet wurde, zu erhöhen, ertheilte der Cardinal

Edvinosa, Prafident von Castilien, ber Cofradia de la Pasion ein ausschließliches Privilegium, ben Schauspieler= truppen, welche Madrid besuchen würden, Locale für ihre Borftellungen zu liefern. Gine folde Verbindung öffentlicher Luftbarkeiten mit religiösen ober Wohlthätigkeite-Stiftungen fonnte nach spanischen Begriffen nichts Vefrembenbes haben; in Valencia eriftirte fcon 1526 ein Theater als Bubehör eines Hospitals, und noch heute find, nach alter Sitte, die Vorsteher ber Sospitäler zugleich Sauptunternehmer ber Stiergefechte, beren Ertrag, nach Abzug ber Roften, ihren Anstalten zu Gute fommt. Die Lassionsbrüderschaft beftimmte baber brei verschiedne, in Mabrid belegene, Plage jum Behuf ber Aufführung von Schauspielen; einen Sof (corral) in ber Strage del Sol; einen andern, von ihr gemietheten, in ber del Principe, Gigenthum bes N. Burguillos, und einen britten, ber Isabel be Pacheco ac= börigen, in ber nämlichen Straße. Urfundlichen Nachrichten zu Folge wurde in diesen Localen icon 1568 gespielt. Die von ben Schauspiel-Directoren gezahlten Miethgelber waren aufänglich zwar nur gering (fechs Realen fur bie Vorftellung), fteigerten fich aber binnen Rurzem fo bedeutent, bag fie bie haupteinnahme bes hofpitals zu bilben an= fingen, "ohne welche es an Mitteln zur Pflege ber Kranken gefehlt haben würde."

Balb nach ber Cofradia de la Pasion, im Jahre 1567, hatte sich in Madrid noch eine andere Brüderschaft, die de Nuestra Senora de la Soledad zu ähnlichen frommen Zwecken constituirt. Sie führte ihren Namen von einem vielverehrten Bilbe ber heiligen Jungfrau. Ihr Hauptstreben ging auf Nettung, Pflege und Erziehung

ansgesetzter Kinder, und in bieser Absicht grundete sie in ber Näbe ber Buerta bel Col ein Hospital. Wie sehr diese Austalt sich auch allseitiger Unerstützung zu erfreuen hatte, so fehlte ihr boch noch ein sicheres und geregeltes Einfommen. Ihre Vorsteher glaubten biesem Mangel am fichersten abzuhelfen, wenn sie ein ähnliches Brivilegium, wie jenem aubern Hospital ertheilt worden war, für bas ihrige erwirften. Gie fauften beshalb ben schon erwähn= ten Corral des Burguillos in ber Strafe del Principe und famen um die Erlaubniß ein, ihn als Theater ver= miethen zu dürfen; bier aber stand ihnen bas Borrecht ber älteren Brüberschaft entgegen und erft nach einer Berein= barung mit dieser konnte ihnen Gewährung des Verlangten zu Theil werden. Gine foldbe Verftändigung hatte im Jahre 1574 Statt, und in Folge bavon reichten bie beiben Cofradien vereint eine Bittschrift ein, worin sie die Absicht aussprachen, fünftig in Bezug auf die Vermiethung ber Schauspiellocale gemeinschaftliche Sache zu machen, so baß ein Drittel ber Ansgaben (fur Reparaturen 2c.) und Gin= nahmen auf die Cofradia de la Soledad, zwei Drittel auf Die de la Pasion fallen sollten. Hiergegen konnten bie Behörden nichts einzuwenden haben; die Uebereinfunft ward gerichtlich bestätigt und von nun an zogen bie beiden Brüderschaften die Vortheile bes Privitegiums gemeinfam in ber bezeichneten Art.

Die Corrales (ein Ausbruck, ber bis auf die neueste Zeit als synonym mit Schauspielhaus beibehalten ist) waren, um hier nur einen allgemeinen Begriff von der Beschaffenheit der ältern Theater zu geben, Hinterhöfe von Häusern, ursprünglich und bevor sie zu Theatern umgewandelt wurden, Holzmagazine. Im hintergrund befaub sich die Bühne; der größere Theil des Publisums nahm im hofe Plat, den Vornehmeren aber dienten die Fenster des hauptgebäudes und der umliegenden häuser zu Logen. Vorrichtungen für die Vequemlichseit der Schauspieler und der Juschauer waren aufangs sehr spärlich vorhanden; die Lühne sowohl als der ganze hofraum entbehrten eines Daches und somut jedes Schutzes gegen Sonnenschein und Regen; war das Wetter ungünstig, so wurden die Vorstellungen nicht selten ausgesetzt oder plöglich abgebrochen.

Im Jahre 1574 fam eine italienische Schauspielertruppe, birigirt von einem gewiffen Alberto Ganafa, nach Mabrid und gab unter allgemeinem Beifall eine Reibe von Vorstellungen. Un bie besieren Schauspielhäuser Italiens gewöhnt, fonnte fich biese mit ber burftigen Ginrichtung ber Mabriber Theater nicht befreunden, und gab Veranlaffung, baß wenigstens eins berselben eine angemeffenere Conftruction erhielt. Mittels einer Eumme, Die Banafa bergab, und einiger Zuschüffe ber Brüderschaften murbe ber Corral ber Isabel te Pacheco mit einem Dache versehen, welches bie gange Bubne bedectte, ben übrigen Sof aber, ben bie 3u= schauer einnahmen, nur an ben Seiten; so bag bie Mitte beffelben, ber Patio, offen blieb. Ueber biefen Patio wurde ein Belt von Leinwand gespannt, welches zwar gegen bie Conne, aber nicht gegen ben Regen ichute. Der Ertrag, ben bie Sospitäler (nach Abzug beffen, mas an bie Schauspieler fiel) von einer Borftellung zogen, pflegte fich um biefe Zeit auf 140-200 Realen zu belaufen; er ward burch eine Albgabe geliefert, bie jeber Buschauer noch außer bem Eintrittsgelb an fie zu entrichten hatte.

Anfänglich waren die dramatischen Borstellungen nur an Sonn- und Festtagen erlaubt, bald aber mußte man, in Folge des immer wachsenden Hanges zum Theater, gestatten, daß auch an Werkeltagen, wöchentlich zweimal, und zwar Dienstags und Donnerstags, und in der Fasschingszeit täglich gespielt werde. Mit Aschermittwoch wursten die Bühnen geschlossen und blieben es bis Ditern.

Um bem Begehren ber in immer größerer Bahl nach Madrid ftromenden Comobiantentruppen entsprechen gn fonnen, mietheten bie Bruderschaften ber Paffion und ber Solebad noch zwei andere Corrales, beren einer Eigenthum der Wittme Valdivieso war, ber andere, dem Christoval de la Buente gehörent, in ber Calle bel Lobo lag. Diese Lo= cale, nebst bem ber Pacheco, scheinen seit bem Jahre 1574 am meisten gesucht worden zu sein; bier wenigstens spielten bie Truppen bes Ganafa, Alonfo Robriguez, Ber= nan Gonzalez, Juan Granados, Alonfo Be= lasquez, Francisco Calcebo, Alonfo Cisnoros, Ribas, Saldaña und Francisco Sforio, die be= rühmteften, die seit jenem Zeitpunkt bis zum Jahre 1579 Madrid besuchten. In letterem Jahre aber ging von Neuem eine Beränderung mit ben Theatern ber Sauptstadt vor, indem die Brüderschaften einen Corral in der Calle be la Cruz fauften und binnen Kurzem mit den Materia= lien, die aus bem bes Chriftoval be la Buente borthin geschafft wurden, so in Stand festen, bag er schon im November bes nämlichen Jahres als Schausvielbans bienen founte. Dieses Theater de la Cruz ober de las Obras Pias übertraf an Umfang und gwedmäßiger Ginrichtung alle andern, und jo fehr, daß sich neben ihm nur noch bas ber Nabel be Pacheco, und auch bieses nur in seennbarer Stellung, in ber Bunft bes Publifums und ber Spieler behaupten fonnte. 2018 bie bebeutenoften Schaufpielbirectoren, die in ben drei auf 1579 folgenden Jahren abwech= felnd bie beiden Locale in Miethe nahmen, werden Gra= natos, Calcebo, Ribas, Quiros, Balvez, Cisneros, Belasquez und Ganafa ber Italiener genannt. Der Corrat in ber Calle bel Col und ber bes R. Bur= guilles waren inzwischen gang außer Brauch gefommen, und in dem bes Christoval de la Puente wurde nur noch selten und ausnahmsweise gespielt. Da ließen sich bie Cofradien burch die großen Vortheile, die sie aus dem Theater be la Ernz zogen, im Jahre 1582 zum Ankauf eines anderen Sofes mit umliegenden Gebänden in ber Calle del Principe bestimmen und richteten biesen Corral del Principe gang nach bem Vorbilbe jenes zum Theater ein. Bon nun an wurden benn bie nur gemietheten Lo= cale ber Bacheco und bes de la Buente immer seltner benutt, bis fie noch vor Ablauf bes Jahrhunderts gang verödeten und die beiden ben Brüderschaften eigenthümlich gehörenden Schauspielhöfe als einzige Theater von Madrid zurückließen.

Die Construction dieser Theater de la Cruz und del Principe, die mit Umgestaltungen bis auf den heutigen Tag fortgedauert und alles Große, was die dramatische Muse Spaniens hervorgebracht, über ihre Bretter geführt haben, im Wesentlichen kennen zu lernen, kann nicht unsinteressant sein. Wir versuchen daher hier zuerst, die Besschaffenheit des Theils derselben, den die Zuschauer eins

nahmen, zu schilbern. Bon der Einrichtung der Bühne selbst zu reden, wird erst später der geeignete Ort sein 67).

Die Corrales waren, wie gefagt, Sofe, an benen bie Hinterseiten verschiedner Säuser zusammenstießen. Die Fen= fter (ventanas) biefer umliegenden Bebande, großentheils nach spanischer Sitte mit Gittern versehen und bann rejas ober celosias genannt, bienten als Logen; man hatte beren eine weit größere Anzahl angebracht, als ursprünglich vorhanden gewesen. Waren die berartigen logen in ben oberen Stodwerfen gelegen, fo nannte man fie Desranes (Bobeuftuben), die der untersten Reihe aber hießen Aposentos, ein Name, ber indeß im weitern Sinne auch jenen beigelegt worben zu sein scheint. Diese Fenster waren, wie Die Häuser, zu benen sie gehörten, zum Theil frembes Gigenthum, und bann, wenn nicht von ben Brüderschaften gemiethet, gang ber Disposition ihrer Besitzer unterworfen, bie jedoch für das Recht, von hier aus den Comödien zu= zusehen, jährlich eine bestimmte Summe zu entrichten hatten. Un einigen, und zwar den meisten ber an den Corral stoßenden Gebäude hatten dagegen die Cofradien volles Eigenthumsrecht. Unterhalb ber Aposentos befand sich eine Reihe amphitheatralisch erhöhter Site, Gradas ge= nannt; vor diesen ber Patio, ein größerer offner Raum, von wo bie Leute ber unteren Volksclassen bem Schauspiel

<sup>67)</sup> Eine anschauliche, irgend befriedigende Darstellung der Consitruction ber spanischen Theater ift bisher nirgends gegeben worden. Der vorliegende Bersich, eine solche zu liefern, founte daher allein auf Combination aus ben bei Bellicer & 41 n. ff. mitgetheilten Dosumenten und verschiednen andern, aus alten spanischen Schriften gestammelten Stellen gegründet werden.

stehend zusahen. Die Zuschauer bieser Gattung wurden wegen des Tumults, den sie machten, und wegen der lärsmenden Pleußerungen ihres Beifalls oder Mißfallens, die man mit Mussetenschüssen verglich, Mosqueteros genannt. Bor dem Patio, der Bühne zunächst, standen Reihen von Bänken, Bancos, vermnthlich wie der Patio unter freiem himmel oder doch nur durch das leinene Zelt geschüßt, das diesen bedeckte. Die Gradas waren unter einem vorsprinsgenden hängedach geborgen, unter welches sich bei einstretendem Regenwetter anch die Mosqueteros zu retiriren suchten; war aber das Theater sehr gestüllt, so mußte in solchem Falle die Vorstellung geschlossen werden.

Besondere und von denen der Männer geschiedne Bläte für Frauenzimmer einzurichten, war man aufänglich nicht bedacht gewesen; später, aber noch vor Ablauf bes Jahrhunderts, ward eine große, ausschließlich für Weiber der niederen Stände bestimmte Loge im Hintergrunde bes Corrals angelegt, die Caznela oder der Corredor de lus mugeres. Vornehmere Damen bedienten sich der Aposentos und Desvanes 68).

Neben ben genannten Hauptabiheilungen ber spanisichen Theater werben noch verschiedne andere Pläte genannt, beren Lage sich kanm noch genan bestimmen läßt; so die barandillas (Balustraden), der Corredorcillo, der

<sup>\*\*)</sup> Gin Schauspielbirector, Atonso Belasquez, hatte den Ginfall auf den 10. Februar 1586 eine Borftellung für Frauenzimmer altein anzufündigen, und fand so viel Beifall bamit, daß fich 760 Buschauerinnen einstellten; aber der Rath von Castilien untersagte die Aufficherung bes Stück, die eben beginnen sollte, und ließ die gauze Ginzuchme zum Besten der Hospitäler consisciren.

degolladero und die Alojeros. Lettern Namen führte ein Ort, wo Erfrischungen, namentlich Aloja, ein aus Wasser, Honig und Gewürz bestehendes Getränf, verkaust wurde; später legte man denselben einer Loge bei, die den Alealeden, welche die polizeiliche Aufsicht über das Schauspiel führten, angewiesen war; es ist daher zu vermuthen, daß der alte Alojero eben da, wo dieser neuere, nämlich obershalb der Cazuela gelegen war. In der älteren Zeit hatten die Alcalden ihren Plat auf der Bühne selbst.

Man ist wohl zu der Annahme berechtigt, daß die bedeutenderen Theater im übrigen Spanien im Wesent= lichen ihrer Cinrichtung durchans denen von Madrid ent= sprachen.

Die gewöhnliche Anfangszeit ber Vorstellungen war Nachmittags zwei Uhr; fünstlicher Beleuchtung bedurfte es also nicht. Die jedesmalige Einnahme der beiden Mastrick Prüderschaften belief sich im Jahre 1583 durchschnittlich auf dreihundert Realen. Zu Gunsten der frommen Zwecke, für welche alle auf solche Beise gewonnenen Summen verwendet wurden, gestattete der Nath von Castillien im nämlichen Jahre die Aufführung von Schauspielen, außer an den schon angesührten, auch noch an verschiednen anderen Wochentagen; bestimmte aber zugleich, daß ein Viertel des Ertrags jeder Vorstellung an das Hospital general, steinere Summen noch an verschiedne andere Hospitäler der Hauptstadt abgeliefert werden sollten.

Die meisten ber vorhin genannten Autores, Die seit bem erften Entstehen von Theatern in Mabrid bis zum Jahre 1579 Dieje Stadt besuchten, führten ihren Ramen mit Recht; fie waren nicht bloß Schauspieler, sondern gu= gleich Bühnendichter. Ebenso biejenigen, die in ben ersten Jahren bes Bestehens ber Theater de la Cruz und del Principe auf biefen geschen murben: Balvez, Gaspar Basquez, Angulo, Francisco Dforio, Calbaña, Tomas be la Fuente, Botarga, Alcagar Gabriel de la Torre und Manganos. Bon ben bramatischen Dichtungen berselben scheint jedoch nichts mehr vorhanden zu fein, nichts wenigstens aus biefer früheren Periode, wenn man eine uns nie zu Besicht gefommene Comedia de la Constanza von Gaspar Lasquez aus= nimmt, die 1570 zu Allealá erschienen sein soll. Pellicer nennt zwar einige Schauspiele von Cieneros, Correa und de la Fuente als noch existirend; allein aus ben Titeln, die er anführt, wird wahrscheinlich, daß biese Stude ben spätern, bis in die Zeiten bes Lope be Bega hinab= reichenden Lebensjahren ihrer Verfaffer angehören, wenn nicht gar von andern gleichnamigen Dichtern ber folgenden Beriode herrühren. - Besonders berühmt unter ben Be= nannten war Alonjo Cieneros aus Tolebo, früher Mitalied ber Truppe bed Lope be Rueda, später Vorsteher einer eignen, die noch um bas Ende bes Jahrhunderts in großem Rufe stand 69a).

Diese Schauspieler waren benn bis gegen bas Jahr

<sup>\*\*\*</sup> Rojas I. c. T. I, pag. 123. — Luis de Cabrera, Historia de Felipe II, pag. 470.

1579 bie hauptsächlichsten Pfleger ber Bühnenliteratur. lleber bie Beschaffenheit ihrer untergegangenen Werke Vermuthungen aufzustellen, mag zwar mißlich sein; soviel indeß kann wohl mit Zuversicht angenommen werden, daß sie sich mehr und mehr jener Form bes Drama's genähert haben, die balb darauf als die eigentlich nationale das spanische Theater allein in Beschlag nahm.

In eine gang verschiedne Rategorie fallen zwei, im Jahre 1577 ju Madrid gedruckte, Tragobien von Be= ronimo Bermubez, einem Dominicanermonch aus Gallicien, ber unter bem fingirten Ramen Antonio be Silva schrieb 69h), Sie reihen sich, nur mit etwas mehr Taft und Poefie, an jene ichon oben erwähnten älteren Versuche, bas spanische Drama nach antiken Muftern zu bilben. Es war eine glückliche Wahl ihres Verfaffers, ftatt Stoffen aus bem Alterthum einen ber Sympathie feiner Landsleute und Zeitgenoffen näher gelegenen jum Vorwurf ju nehmen. Die befannte Beschichte ber Ineg be Castro ift ber Begen= stand biefer Trauerspiele, die sich eng an einander schließen und zusammen als ein Ganzes zu betrachten find. In beiben befunden einzelne ichone Stellen ein nicht gemeines poetisches Talent, kann jedoch bas bramatische Interesse ber Composition nur schwach genannt werden. Das erste, bie Nise lastimosa, ift in letterer Begiehung offenbar bas minder mangelhafte; alle tragischen Motive, die ber Stoff barbot, ober bie ber Dichter aus ihm zu schöpfen wußte, sind hier zusammengebrängt, mahrend für bas zweite nur ein

<sup>60</sup>b) Vida y virtudes de Fr. Luis de Granada, por Luis Muñoz (Madrid, 1639), L. III. C. 5.

fümmerlicher Rest übrig blieb. Bernudez hatte, ba er die Berfolgung und Hinrichtung der unglücklichen Prinzessinschild und hen Vortheil, der Inez de Castro des Portugiesen Ferreira folgen zu können; und er hat sich diesem Vorbild mit Geist und Geschief anzuschließen gewußt 70). Die Anordnung der Seenen ist, wie folgt: Erster Akt. Monolog des Infanten D. Pedro, in welchem derselbe über die Trennung von seiner Gemahlin Ines klagt. Dann tritt ein Secretair auf, und sucht den Prinzen zu übersreden, daß die Verbindung mit einer nicht ebenbürtigen Tame dem Wohle des Staats entgegen sei, und daß er sich deshalb von Ines trennen möge. An dieses Gesprächschließt sich ein von Coimbranischen Mädchen gesungenes Chorlied, welches die Macht der Liebe seiert.

3 weiter Aft. Die Minister Pacheco und Coello rathen bem König Alsonso, Ines umbringen zu lassen. Der König bleibt allein und klagt über die Sorgen ber Regierung. Zweiter Chorgesang über die menschliche Glücksfeligkeit.

Dritter Aft. Ines tritt mit ihren brei Kinbern auf und erzählt voll Entsetzen, sie habe einen Traum geshabt, in welchem sie sich Angesichts ihrer Kinder von drei Löwen zersteischt gesehen habe. Der Chor kundigt ihr an. was über sie beschlossen worden, und steigert so ihre Angst,

<sup>76)</sup> Die auffallende Aehnlichfeit in Ersindung und Anordnung der Inez de Gastro des Ferreira und unserer Nise lastimosa macht unzweiselhaft, daß eins von beiden Tranerspielen sein Dasein dem anderen verdankt. Ferreira starb schon 1569; es darf daher wohl angenommen werden, daß sein Stück, obgleich erst 1598 gedruckt, das ältere ist und dem Bermudez, der noch 1589 lebte, handschriftlich bestaunt geworden war.

Vierter Aft. Die Minister rathen dem Könige, die Hinrichtung der Incz beschleunigen zu lassen. Diese ersscheint mit ihren Kindern vor dem Throne, sleht um Gerechtigkeit und Mitleid, und sinkt, nachdem sie sich in Bitten erschöpft hat, ohnmächtig zu Boden. Der König schwankt und erklärt, selbst keinen Theil an dem Morde haben zu wollen, indem er denselben in die Habsührung der abscheuslichen indem er denselben in die Nussührung der abscheuslichen That. — Einzelne Partien dieses Akte sind in einer Reinheit und Würde des tragischen Styls ausgeführt, die die dahin in Spanien nicht erreicht worden war. Mit diesem Akt schließt aber auch das Interesse der Handlung und der fünste, in welchem der Insant den Tod der Gesmahlin erfährt und in eine lange Lamentation darüber ausbricht, ist nur eine frostige Zugade.

Die Reste ber Theilnahme, welche die ersten Abtheilungen der Nise lastimosa erregt haben, verlieren sich endlich ganz in dem zweiten Trauerspiele (Nise laureada), das einen sich gegen alle dramatische Behandlung sträubenden Stoff, die an den Mördern der Incz vollzogene Strase, durch sünf lange Afte hinzert. Um die Mängel des Inhalts zu verdecken, greist der Dichter hier zu noch fünstlicheren Sprachsormen, als er schon in dem ersten Stück angewendet hatte; zu Canzonen, Sonetten, Octaven, Terzinen, sapplischen Strophen u. s. w. gesellen sich noch Kettenreime, Echos und ähnliche Künsteleien, die dem Ganzen ein wunderlich buntscheckiges Ansehn geben. — Die Regeln der griechischen Tragödie suchte Bermudez in beiden Trauerspielen so viel thunlich zu befolgen; allein der Vorwurf sträubte sich zu sehr gegen solchen Zwang, als daß die

Beobachtung berselben, namentlich ber Einheit bes Orts und ber Zeit, durchgängig hätte gelingen können. Der Chor von Coimbranerinnen ist in beiben Stücken eine ziemlich müßige Zuthat. Auf die Bühne scheinen diese Tranerspiele nie gekommen zu sein.

Bon ähnlicher Absicht, ben antiken Mustern in Spanien Einfluß zu verschaffen, geleitet, gab ein gewisser Pebro Simon be Abril, fast gleichzeitig mit dem Erscheinen der Bermudez'schen Trauerspiele, Bearbeitungen des Aristophanischen Plutos, der Medea des Euripides und sämmtlicher Lustspiele des Terenz, und übersetzen Don Luis Zapata die Horazische Ars poetica, Juan Perez de Castro die Poetif des Aristoteles.

Bon Neuem also stand bem populären Drama, wenn nicht auf ber Buhne, so boch literarisch bas Streben einer gelehrten Bartei gegenüber, ohne daß fich ber Gieg schon bestimmt auf eine ber beiben Seiten geneigt hatte. Mochte bie volksmäßige Form bes Drama's auch bie Mehrzahl ber Nation für sich haben und auf dem Theater allein Glud machen, fo waren biefe, von ben Schauspielern meift nach ihren angenblidlichen Beburfniffen verfaßten Stude boch unftreitig nicht von der Beschaffenheit, daß sie in dem Ilrtheil ber Gebilbeten ben ihnen gegenüberstehenden Dramen im antifen Styl bas Gleichgewicht halten konnten. entscheibender Ausschlag in biefem Rampfe wurde erfolgt fein, wenn ein Dichter vom erften Range sich für eine von beiben Richtungen, in die sich die damaligen Dramatiker spalteten, erklärt und ihr mit ber siegenden Gewalt bes Benies ben Vorrang für die Folgezeit gesichert hätte. Auf welche Seite fich ein folder gewendet haben wurde, fann

nicht zweiselhaft sein. Erst in ber folgenden Periode sollte bieser Dichter auftreten; für jest aber wurde ihm und ber burch ihn zu begründenden neuen Spoche des Theaters auf's ersprießlichste vorgearbeitet, indem sich einige Männer von gelehrter Bildung zugleich und poetischem Talent für eine nationale Form bes Schauspiels aussprachen.

## Juan de la Cueva 71a),

aus einem vornehmen Geschlechte stamment, wurde um 1550 zu Sevilla geboren und scheint ben größten Theil seines Lebens in biefer Stadt zugebracht zu haben. Er lebte noch bis in's 17. Jahrhundert hinein, wie die vom 30. November 1606 batirte Dedication seines Egemplar poetico an ben Bergog von Alcala beweist. Weitere biographische Nachrichten über ihn find nicht vorhanden. Von feinen gablreichen Schriften in verschiednen Gattungen ber Poefie berührt uns hier außer ber angeführten Poetif ein Band Comedias 716). Diese Schauspiele maren, wie in ihren Ueberschriften angegeben wird, im Jahre 1579 und ben beiben folgenden zu Sevilla, bald nachher vermuthlich auch auf ben Theatern bes übrigen Spaniens aufgeführt worden. Später scheint la Cueva ber bramatischen Poefie untreu geworden zu sein; unter ben mit Lope be Bega wetteifernben Schauspielbichtern wenigstens wird sein Name nicht mehr genannt. Das lette umfangreiche Werk, bas

<sup>71</sup>a) Parnaso español T. VIII. — Hijos ilustres de Sevilla, por D. Fermin Arana de Varflora. Sevilla, 1791.

<sup>71</sup>b) Las Comedias de Juan de la Cueva, primera parte, Sevilla, Juan Leon, 1588.

er verfaßte, war ein episches Gebicht über die Eroberung Andalusiens durch den heiligen Ferdinand (Conquista de Betica)

Die Grundfate, benen er bei Abfaffung feiner Schauspiele folgte und bie nach seiner Meinung überhaupt bas spanische Theater leiten sollten, hat la Eneva selbst in bem Egemplar poetico bargelegt. Man erinnert fich ber oben ans eben biefer Quelle mitgetheilten Rotizen über bie Dramen im antiken Ctul, Die eine Zeit lang in Cevilla beliebt gemesen waren. La Cueva läßt biesen Werken alle Gerechtigfeit widerfahren, behauptet aber zugleich, die feit= bem erfolgte Umgestaltung bes Schauspiels, an ber er fich felbst einen bebeutenden Untheil zuschreiben fonnte, sei ein nothwendiger Schritt in bem Entwicklungsgange ber Runft gewesen und fonne ihr nur zum Bortheil gereichen. "Der Brund - fagt er - weshalb bie Gefete ber Comobie verandert worben find, liegt nicht barin, bag in Spanien Mangel an Talenten und Gelehrten gewesen ware, die bie alte Bahn hatten verfolgen fonnen; wir führten vielmehr biefe Reuerungen in llebereinstimmung mit ber jegigen Zeit und ihren Erforderniffen ein, und befreiten uns von jenem Berkommen, welches zwang, so viele verschiedne Dinge in ben Zeitraum eines Tages einzuengen. Denn ohne jene ältern Dichter und die Griechen und Römer, benen fie nachahmten, berabzuseten, ohne bas viele Vortreffliche, was sie geleistet haben, verkennen zu wollen, muß man boch gestehen, bag ihre Comodien ermudend und nicht augiebend und finnreich geung waren. Als baber bie Talente gunahmen, bie Runfte fich befferten und Alles eine umfangreichere Gestalt annahm, gab man mit Necht bie Weise jener Zeit auf, um eine neue, ber unfrigen entsprechenbe zu mablen. Juan be Malara mar ber Erfte, ber fich in feinen Tragodien in etwas vom Zwange ber antiken Regeln befreite. Mir aber werfen die Freunde dieser Regeln vor, querft, bie Schranfen ber Comodie, überschreitend, Ronige und Götter und neben ihnen Bersonen im groben Rittel auf die Buhne gebracht, von den funf Aften einen abgenommen und die Afte auf Jornabas gurudgeführt zu haben. Wie jedoch? Zwang und nicht bie Veranderung ber Zeit und ihres Geschmack, auch unser Verfahren zu andern und mannigfaltiger zu machen? Und fann man läugnen, daß Erfindung, scherzhafte Anmuth und finnreiche Dispofition eigenthümliche Vorzüge Der neuern Comodien find? Sie haben vor den alten die verwickelte Intrigue und ihre Lösung, eine bem Ausländer unnachabmliche Runft, voraus, und find jo reich an ergöglichen Berwicklungen und belustigenben Scherzen, bag ihnen etwas an bie Seite stellen fie beleidigen heißt. In historischen Begebenheiten find fie ausgezeichnet, in geistlichen Lebensläufen vortrefflich, in Liebesaffecten bewundernswerth. Endlich räumen die Gin= fichtsvollen unfern Comodien wegen ber funftvollen Geftal= tung und ber Mannigfaltigkeit ihres Inhalts ben Vorrang ein."

Dies bezieht sich nun freilich mehr auf die spätere Gestalt des Schauspiels unter Lope de Bega, als auf ihre Entwicklung und den Antheil, den unser Dichter an dersselben hatte, und ist in dem, was es in letzterer Beziehung enthält, noch dazu ungenau und irreleitend; denn la Cueva muß unter seinen Vorgängern allein sene Sevillanischen Dichter gekannt haben, wenn er glauben konnte, er habe

querft Könige und Götter in ben Comodien auftreten laffen. Die Eintheilung bes Schauspiels in vier Jornabas scheint bagegen wirklich fein Eigenthum zu fein. Bemerkenswer= ther als diese ziemlich unwichtige Renerung ift indeß eine andere Eigenthumlichkeit seiner Comobien, Die bas Egemplar poetico nicht bervorbebt. Dem la Cueva muß (wenn man nicht annehmen will, daß er hierin in die Außstapfen bes Malara getreten fei) bas Berbienft zugesprochen werben, querft diejenige metrische Structur ber Buhnenftucke aufgebracht zu haben, die bald nachher mit geringen Modifica= tionen allgemein adoptirt murbe. Er läßt feine Berfonen abwechselnd in Redondillen, Detaven, Terzinen, reimlosen Jamben, italienischen Cangonenformen, Quintillen und im Romangenvers reben; ben letten jeboch nur in ergäh= lenden Bartien und hauptfächlich in folden Stüden, beren Inhalt fich an alte Bolfsromangen lebut. Nimmt man bas Sonett und überhaupt eine mehr burch Princi= pien geregelte Unwendung aller biefer Mage, bie bei un= ferm Dichter ziemlich willführlich burch einander laufen, bingu, fo hat man hier vollständig bie Form ber altern Stude des Lope de Bega.

Eine hervorstechende und sich von hier aus durch das spätere spanische Theater forterbeude Eigenthümlichkeit in la Cueva's Schauspielen ist noch die Borliebe, mit welcher bei jeder Gelegenheit lange Erzählungen ganz im Style des Epos vorgetragen werden, Ausbrüche der Empfindung sich in lyrischen Weisen Luft machen, so daß der eigentlich dramatische Ausdruck nicht selten von ihnen erdrückt wird und die Theile in eine unverhältnismäßige Stellung zum Ganzen gerathen.

Die Tramen unseres Tichters werben in ben lebersschriften bald Tragödien bald Comödien genannt; auch theoretisch scheint seine Poetif den Unterschied zwischen beisden Gattungen noch sesthalten zu wollen. Allein offenbar sehlte es ihm hierbei an einer festen Norm, und wäre er nicht in herkömmlichen Borurtheilen befangen gewesen, so hätte er sich gestehen müssen, daß seine Stücke im Grunde alle zu derselben Gattung zu rechnen seien. Nachdem die Scheidewand zwischen Lusts und Trauerspiel schon so weit eingerissen war, daß tragische Motive eben so gut in jenem, wie komische in diesem Platz sinden dursten, so konnte daß bloße leberwiegen des einen oder des andern Bestandtheils, der glückliche oder unglückliche Ausgang, keinen hinreichensten Grund mehr abgeben, um ein Stück in diese oder jene Kategorie zu stellen.

Sämmtlichen Werken bes la Eneva ist bas Gepräge eines ächten Dichtergeistes aufgebrückt. Bon bem Beruf bieses seltnen Mannes für die Poesie zeugt ebensowohl ber Reichthum seiner Ersindungen, als der Glanz seiner Darstellung, die hinreißende Lebendigkeit, mit der er zu schildern weiß und die seurige Stärke im Ausdruck seiner stets tief aufgeregten Empsindung. Er scheint jedoch seine Bestimmung verkannt zu haben, wenn er sich besonders zum Dramatiker berusen glaubte. Ober ist es der Flüchtigkeit, mit der er arbeitete, zuzuschreiben, daß seine Schauspiele gerade in dem, was das Wesen des Dramatischen angeht, an den auffallendsten Gebrechen leiden? Sie entbehren der Einheit in einem Grade, daß man oft die Hälfte der Scenen und Personen streichen könnte, ohne das Ganze zu zerstören. Von einem eigentlichen Plan läßt sich selten

etwas entbeden; bie Willführ in ber Anlage und Fortführung ber Sandlung pflegt so groß zu sein, baß man oft gezwungen ift, anzunehmen, ber Dichter habe zu Anfange bes Studs noch gar nicht gewußt, was ans bem Bangen werden folle. Greigniffe werden auf Greigniffe gehäuft, und je abenteuerlicher und romanhafter fie find, mit besto größerem Behagen; aber fie entspringen nicht mit innerer Nothwendigkeit aus einander. Die raftlose Phantafie bes Dichters verschmäht es, fich burch irgend eine Rudficht ber Ratur und Wahrscheinlichkeit gugeln zu laffen; Die Luft eine intereffante ober überraschende Situation berbeiguführen, eine glanzende Rebe anzubringen, fest fich über jebes Bebenfen hinweg; folgerechte Entwicklung und ob die Sand= lungen der Personen auch mit ihren Characteren überein= ftimmen, fommt gar nicht in Betracht. Un schönen Gin= gelheiten, an Scenen, Die, fur fich betrachtet und aus bem Busammenhang geriffen, volle Befriedigung gewähren, an Rraft und Schwung ber Nebe fehlt es baber in feinem biefer Stude; aber bas Alles macht noch fein Drama. Die Comodien El principe tirano 72), el Viejo enamorado, la Constancia de Arcelina find so vollfommen planlos, baß man faum noch ben ordnenden Menschengeist wahrnimmt. Der überschwänglich reiche und bunte Inhalt zieht wie ein Schattenspiel vorüber, ohne irgend bleibende Eindrücke zu hinterlaffen. Baubereien, Beiftererscheinungen, Berwandlungen, verschiedne sich freuzende Liebschaften, Berfleidungen, Mordthaten und hinrichtungen durfen nie fehlen.

<sup>72)</sup> Die beiben Stücke, welche diese Ueberschrift führen, find das älteste Beispiel in der franischen Schanspielliteratur, daß eine Fabel durch mehrere Comodien fortgeführt wird.

Bötter, Furien, Bespenster, Teufel, allegorische Figuren, Ronige, henfer, hirten und Ruppelerinnen gehoren fait unerläßlich zum Personal eines jeden Studs und find fämmtlich jeden Augenblick bereit, den Lannen bes Dichters ju gehorchen, aus ber Rolle zu fallen und irgend eine eben so unerwartete als unmotivirte Catastrophe herbeizuführen. Die Sprache modificirt fich nicht im minbesten nach bem Charafter ber Rebenden; Die geringsten Leute ans bem Bolf muffen eben fo hochtonende Strophen recitiren, wie bie Götter und Könige. Der Unregelmäßigfeit ber Sandlung entspricht ber beständige, meift gang willführliche Wechsel bes Schauplages; bie Scene ift balb in Sevilla, balb in ben "eimmerischen Bergen von Senthien," balb in Sala= manca, balb in Afrika ober bem "Königreich Colchis," ohne baß bie Darstellung ein nach ben verschiednen Dertlichkei= ten wechselndes Colorit annähme. In welchem Zeitalter biese Beschichten vorgeben sollen, läßt sich vollends nicht absehen, so groß ist bie Berwirrung bes Costums, so aben= tenerlich die alte Mythologie in eine gang moderne 11m= gebung gestellt.

Die Comödie El Infamador ist weniger um ihrer selbst willen bemerkenswerth, als in so fern ihr Held, Leuseino, allem Anschein nach dem Tirso de Molina zum Vorbild seines berühmten Burlador de Sevilla gedient hat.

Von Seiten des Plans zeichnen sich die Schauspiele el Tutor und el Degollado vor den genannten durch etwas überlegtere Anlage aus. Einen bedeutenden Vorzug vor allen diesen Stücken von ganz erdichteter Handlung muß man aber benjenigen zu erkennen, welchen eine bistorische oder sagenhafte Begebenheit zu Grunde liegt; nicht daß sie von den gerügs

ten Fehlern gang frei maren, allein bie gegebenen Stoffe zwangen ben Dichter, seine ungeftume Einbildungefraft einigermaßen zu zügeln. Um planmäßigsten und ben Erforberniffen bes Drama's am meiften entsprechent ift bas Tranerspiel vom Tobe ber Virginia. Die unnüben 3mi= schenscenen und Rebenfiguren, die bei La Eneva nie fehlen, bleiben hier wenigstens genng im Hintergrund, um bas fraftvoll in Unspruch genommene Interesse an ber Saupt= handlung nicht zu ftoren. Ein zweites, auf die Romische Beschichte gegrundetes Stud, Die Comedia de la Libertad de Roma por Mucio Scevola, fällt tagegen gang in bie getabelten Kehler gurud; bie brei ersten, mit ben verschieden= artigften Vorfällen angefüllten Alte fteben außer allem bi= reften Bezug auf die Saupthandlung, Die erst im vierten beginnt und in aller Eile abgefertigt wirb. - Durch über= wiegende Vorzüge wiederum aber zeichnet fich, trop des un= ergiebigen Borwurfs, bas Tranerspiel vom Ajar Telamon ans; bie in verschiednen Scenen bervortretente Rachah= mung bes Cophofleischen Studs und bie geschickt bamit verwebten Buge aus Birgil und Dvid zeugen zugleich von ber Vertrautheit unseres Dichters mit ben Werken bes clasfischen Alterthums. - Den beffern Werfen bes la Cueva barf auch noch bie Comedia del Saco de Roma y muerte de Borbon zugezählt werben, die zwar weit entfernt ift, ben Erforberniffen eines guten Drama's zu entsprechen, aber eine Reihenfolge lebendiger und energisch ausgeführter, wenn auch nur lofe mit einander verknüpfter Bemälbe barbietet.

Drei bisher noch nicht erwähnte Stude bes la Eneva behandeln Stoffe aus ber spanischen Beschichte ober Sage,

und find schon als die ältesten in dieser nachher so vielfach cultivirten Gattung befonders merkwürdig 73). Allen breien liegen alte Bolferomangen ju Grunde, beren Worte an einzelnen Stellen mit großer Beschicklichkeit in ben Dialoa aufgenommen find. Uebrigens schimmert bas ursprünglich Epische aller Orten burch, und auf beffen Umgestaltung nach ben Zwecken bes Drama's ist wenig Mübe verwandt. Die Ereignisse reihen sich in berselben Folge an einander. wie fie in den Bolfsliedern berichtet werben. Die Gorgfalt, feinen ber Buge, welche bie Tradition barbot, unbenutt zu laffen, häuft g. B. in bem Cerco de Zamora fo viele Begebenheiten zusammen, wie zu einem gangen Cy= clus von Dramen genügen würden 74). An gelungenen Bartien fehlt es bier zwar nicht; die Darftellung bes Ramp= fes zwischen Don Diego Orbonez und ben brei Söhnen bes Arias Bongalo 3. B. barf ein Meisterstück genannt werben; aber jebe Scene ift ein Bemalbe fur fich, bas, auch außer Zusammenhang mit bem Uebrigen gestellt, we= nig von seiner Bedeutung verlieren wurde. Sätte jedoch

<sup>73)</sup> Unmittelbar an die des la Cueva schließen sich, die nämlichen Stosse in verwandter Art behandelnd, solgende Stücke aus der nächsten Periode: El bastardo Mudarra von Lope de Bega und die siete Infantes de Lara von Hurtado Belarde, el traidor contra su sangre von Matos Fragoso, las mocedades de Bernardo de Carpio von Lope de Bega, el conde de Saldaña von Alvaro Cubillo de Aragon, el Cerco de Zamora von Diamante, las almenas de Toro von Lope de Bega u. s. v.

<sup>74)</sup> Dieses Stud liefert zugleich einen augenscheinlichen Beweis, daß auf der damaligen spanischen Buhne von Decorationewechsel im heutigen Sinne nicht die Rede war; denn häufig muß eine Beranz berung des Schanplages gedacht werden, während die handeluden Versonen weder die Buhne verlassen, noch ihre Reden unterbrechen.

la Eneva sich nur beständig jo eng an seine Vorbilder an= geschlossen, er wurde wenigstens vor ben Irrwegen bewahrt geblieben sein, auf welche ihn seine eigne Erfindungeluft führte, und noch immer in vortheilhafterem Lichte erscheinen, als wenn er am Schluß seines Bernardo bel Carpio ben Gett Mars erscheinen läßt, ber bem Selben eine Belobungerebe halten und ben Siegerfrang auffeben muß, eber in ben fieben Infanten von Lara wieber zu feinen beliebten Teufelsbeschwörungen Buflicht nimmt. Der sich ziemlich genan an bie Bolferomangen anschlie= Bende Inhalt biejes Studes ift folgender. Die fogenannten Infanten von Lara, Die Cohne Gonzalo Buftos de Calas und ber Doña Sancha haben ben Born ber Doña Lambra gegen sich gereizt, weshalb biese ihren Gemahl Ruv Belasquez, einen Bruder ber Dona Sancha, zur Rache wiber bas gange Sans feines Schwagers auffordert. Ruy Belasgnez geht auf ben Plan ein, liefert ben Bongalo Buftos binterliftig in die Sande bes Chalifen zu Cordova und lockt die fieben Infanten auf das Weld von Almenar, wo fie nebst ihrem Erzieher Nuno Salido von den Mohren erschlagen werden. - Unterdessen gewinnt ber gefangene Gonzalo Buftos bie Liebe ber Zaibe, einer Schwefter bes Chalifen, und erzengt mit ihr einen Cohn, Mudarra. Zaibe fürchtet, ihr Geliebter werde feiner Saft zu entrinnen fuden und fie verlaffen, und beschwört mit Sulfe einer Bauberin, Safa, die höllischen Mächte, um beffen Abreise gu verhindern. Aber der Gefangene entrinnt beffen unerachtet und langt wohlbehalten in Salas an. Mudarra (ber gu Ende des zweiten Aftes noch nicht geboren ift, im britten aber schon als erwachsener Jüngling auftritt) wird in maurischer Sitte auferzogen, begibt sich aber, als er erfährt, wer sein Vater sei, auf ben Weg, um diesen zu suchen, gelangt dann nach Salas, wird bort frendig aufgenommen und empfängt die Tause. Dann macht er sich auf, um ben Tod seiner Stiesbrüder zu rächen, tödtet den Ruy Velasquez im Zweikampf und verbrennt Dona Lambra lebenbig in ihrem Hause.

Betrachtet man bie Stude bes la Cueva im Busammenhang mit dem späteren spanischen Schausviel, fo läßt sich nicht verkennen, daß sich ihre Fehler sowohl als Borgüge in mannigfaltigen Bergweigungen burch bas lettere binziehen. Dies liegt nicht allein zunächst in offenbaren Nachahmungen ber Manier bes Sevillanischen Dichters zu Tage, sondern fann auch noch in den Werken bes Lope be Bega und seiner Nachfolger nachgewiesen werden. Bezug auf die Form wurde bas Dhr bes Bublifums durch ben glänzenden Vortrag biefer Schauspiele so verwöhnt. baß es fortan feinem Stud mehr Beschmad abgewinnen fonnte, bas nicht burch ben Wechsel mannigfaltiger Bersarten und burch Einmischung epischer und lyrischer Tone reizte. Die bunte Belebtheit ber Scenen, mit biesem Glanze ber Darftellung vereint, blenbete zugleich bergestalt, baß man sich gewöhnte, ein bunt = romantisches Allerlei, eine Folge überraschender Situationen schon für ein Drama zu halten und im hiftorischen Schauspiel bieselbe Umständlichfeit und Detailmalerei zu bulden, wie in der epischen Dich= tung. Die starken Büge, womit bei la Gueva bie Un= wahrscheinlichkeiten, Inconsequenzen und undramatischen Auswüchse aufgetragen fint, verfeinern fich allerdings im weiteren Fortgang ber Runft, treten jedoch auch in ber späteren Periode des spanischen Drama's nicht selten deutlich genug hervor, um ihren Ursprung erkennen zu lassen. Hier= mit soll nicht gesagt sein, daß das spanische Schauspiel nicht auch ohne la Sueva dieselbe Richtung genommen haben würde (dazu war diese zu sehr im Geist und Geschmack der Ration begründet), sondern nur, daß unser Dichter ihr zuerst entschieden Bahn brach und sie, freilich noch in großer Rohheit und mit Uebertreibung ihrer Fehslerhaftigkeiten, in Besitz der Bühne brachte.

Bur Geschichte bes äußeren Theaterwesens liefert bie alte Ausgabe von la Eneva's Comedias noch ein Paar nicht zu übersehende Beiträge. Man ersieht aus ihr, daß damals in Sevilla drei verschiedne Locale zu dramatischen Borstellungen benutt wurden; der Garten einer Doña Elvira, die Atarazanas (ein Schuppen oder bedeckter Gang, unter dem sonst die Seiler arbeiteten) und der Corral eines gewissen Don Juan. Als ausgezeichnete Schauspieler werden Alonso Rodriguez, Bedro de Saldana und Alonso de Capilla hervorgehoben.

Daß bas Beispiel bes la Eueva noch andere Sevillanische Dichter bieser Zeit zum Wetteiser in der dramatischen Poesie angeregt habe, muß vermuthet werden, obgleich von derartigen Werken, mit Ausnahme zweier ziemlich unbedeutender Stücke von Joaquin Romero de Zepeda (Comedia Selvage und Comedia Metamorsosea.
Sevilla, 1582), nichts auf und gekommen ist. Als gleichzeitige Schauspieldichter nennt Rojas noch den Berrio,

der zuerst Kämpse zwischen Moren und Christen auf die Bühne gebracht haben soll, den Comendador Bega (Versasser der Lauras), Francisco de la Cueva 75) (el bello Adonis) und Loyola (Comedia de Audalla), ohne jedoch Nachrichten über die Heimath derselben oder die Veschaffenheit ihrer Werke zu geben, — ein Mangel, zu dessen Ergänzung auch anderweitige Notizen sehlen. In dieser Zeit, setzt der mehr erwähnte Antor hinzu, pslegten bei den Darstellungen Romanzen und Letras von zwei Blinden gesungen zu werden; zwischen den vier Jornadas wurden drei Entremeses gespielt, und wenn am Schlußein Tänzchen aufgesährt ward, so war das Publicum vollsfommen zusprieden gestellt.

Ein bleibenderes Andenken haben einige Dichter von Balencia hinterlassen, die bald nach dem ersten Auftreten des de la Cueva die dramatische Poesse cultivirten. Basencia, neben Sevilla die bevölkertste und wohlhabendste Stadt des älteren Spaniens, war, wie wir sahen, schon seit lange im Besitz einer stehenden Bühne gewesen und hatte um die Zeit, von welcher hier geredet wird, ein nach dem Muster derer von Madrid eingerichtetes Theater, den Corral de la Olivera, erhalten. Man weiß jedoch von feinem dortigen Dichter von einiger Bedeutung, der diese Bühnen mit Stücken versehen hätte, bis im Jahre 1580 oder furz daranf zwei geistvolle Männer, vermuthlich durch das Beispiel des la Cueva angeregt, mit dem Bestreben

<sup>25)</sup> Bermuthlich war biefer Francisco be la Cueva mit dem gleichnamigen Schriftsteller, dem Lope de Bega sein Schanspiel la mal casada zugeeignet hat, identisch. (S. Hijos ilustres de Madrid, T. I)

hervortraten, die höhere Poesie auf denselben heimisch zu machen.

Der erste bieser beiben talentreichen, auch um andere Literaturgebiete verbienten, Schriftsteller ift Micer Un= bres Ren de Artieda, Infanzon von Aragon, geboren im Jahre 1549 gu Balencia, nach Andern zu Garagoffa 76). Er fing fruhzeitig zu ftudiren an, erwarb ichon in feinem funfzehnten Jahre ben Doctortitel, lehrte eine Zeit lang in Barcelona Aftronomie, trat aber bann in Rriegsbienfte, in benen er sich bei ben wichtigften Belegenheiten, wie bei ber Entjetung von Copern und in ber Schlacht von Le= panto, hervorthat 27), und bis jum hanptmann ber Infanterie vorruckte. Die lettere Salfte seines Lebens scheint er in Valencia zugebracht zu haben, wo man ihn von 1591 bis 1613, seinem Tobesjahre, als Mitglieb ber poetischen Afademie de los Nocturnos findet. Bon ben gablreichen Schriften, Die er verfaßt haben foll, ift nur Meniges in ben Druck gekommen, barunter ein Trauerspiel los Amantes (Valencia, 1581), bas einzige noch vor= banbene von mehreren bramatischen Werfen (Amadis de Gaula, El principe vicioso, Los encantos de Merlin), Die ihm von Robriguez (Bibl. Val. E. 58) zugeschrieben

<sup>76)</sup> Ximeno, Escritores del Reyno de Valencia, B. I. E. 263. — Rodriguez, Bibliotheca Valentina, E. 58. — La Diana enamorada; nueva impression con notas al Canto de Turia. Madrid, 1802. E. 411. — Latassa, Escritores aragoneses. Pamplona, 1798—1802.

<sup>77)</sup> Wenn die spanischen Literatoren berichten, er habe auch in ber Schlacht von Muhlberg mitgesochten, so ift bies offenbar irrig, benn bas Geburtejahr bes Artieba fallt spater als diese Schlacht.

werben 78). Die gange Structur Dieses Stücks läßt fehr beutlich die Schule bes la Sueva erkennen, zugleich aber bas Streben nach mehr Regelmäßigfeit und größerer Rein= heit ber tragischen Form. Die rührende und in Spanien sehr populäre Geschichte von ben Liebenden zu Ternel, ein nachher burch die Sande des Tirso de Molina und Montalvan gegangener Stoff 79), bilbet ben Borwurf, und ift mit einer Rraft des Pathos, einer Tiefe des Gefühls bargestellt, die bas bichterische Talent bes Verfassers sehr hoch hinaufrückt. Und dieses Talent befundet einen entschiednen Beruf zum Drama, ber sich in bem gedrängten, von 11michweifen und ftorenden Episoden freien Gange ber Sandlung und in ber trefflichen Zeichnung der Charaftere fund gibt. Borgügliches Lob verdient auch die eble Mäßigung des Gebichts, jener Gewaltsamkeit und grellen Farbenge= bung gegenüber, die auf ber Bühne überhand zu nehmen begann. Sonach muffen "bie Liebenben" bes Artieba für eins der trefflichsten Werke ber früheren spanischen Schau= spielpoesie erflärt werden, und läßt sich ber Verluft ber übrigen Dramen ihres Verfassers um so mehr beflagen. Daß biefe Stude, unter benen, nach Rojas, die Encantos de Merlin eine Zeit lang beliebt waren, fein bleibenderes Andenken hinterlaffen haben, muß bei dem Berdienft, das man ihnen zuzuschreiben berechtigt ift, gewiß auffallen, läßt

<sup>78)</sup> Gin Eremplar Diefes äußerst feltenen Studs, bas Moratin nie zu Gesicht bekommen hatte, befindet sich im Besit des Gerrn Bicente Salvá zu Paris, durch dessen Güte mir dasselbe mitgetheilt worden ift.

<sup>29)</sup> Er wurde auch in einem ergahlenden Gebicht von Juan Dagne be Salas (los amantes de Teruel, Valencia 1616) behandelt.

sich jedoch für die späteren berselben barans erklären, daß Artieba, wie man weiß, späterhin den nationalen Formen bes Schauspiels opponirte und auf Befolgung der classischen Regeln drang, was auf die Productionen des Dichsters wie auf die Gunst des Publicums erkältend gewirft haben mag. Auf die Stellung des Artieda zu Lope und bessen Schule werden wir weiter unten zurücksommen.

In die nämliche Zeit, wie das Auftreten des Genannsten, fallen die Erstlingswerke eines anderen Dichters von Balencia, dessen Ruf, nach der häusigeren Erwähnung seines Namens zu schließen, den seines Zeitgenossen einiger Maßen in Schatten gestellt hat. Eristoval de Virues 80) war um die Mitte des Jahrhunderts geboren, socht in der Schlacht von Lepanto mit, die er später als Augenzeuge beschreiben konnte 81), diente darauf im Mailändischen und in Flandern 82), und scheint dis an seinen Tod, der um's Jahr 1610 zu seizen ist, in Ariegsbiensten geblieben zu sein, wo er den Posten eines Hauptmannes (Capitan) bekleidete. Zeugen seines poetischen Talents, das zu üben

- 80) Rodriguez Bibl, Val. S. 103. Vicente Ximeno, Escritores del Reyno de Valencia. B. I. S. 247.
  - 81) Oh si a mi pluma concediera el cielo En esto lo que vello en mi persona! Oh si asi como vi la gran batalla Supiera describilla yo y cantalla.

El Monserrate. Canto IV.

\*2) In einer an seinen Bruder gerichteten Epistel, datirt Maistand 1605, berichtet Birues sehr aussührlich über einen Zug von Mailand nach Flandern, den er als Anführer einer Truppenabtheislung unternahm. Vorzüglich anschaultch und lebendig ist die Schilderung des Uebergangs über den St. Gotthard. (Obras tragicas y liricas, fol. 269.)

cr in einem so bewegten Leben noch Muße gesunden hatte, sind ein episches Gedicht, el Monserrate (Madrid, 1588) und die Obras tragicas y liricas (Madrid, 1609). Das letztgenannte Werf enthält fünf Tragödien, die, obgleich erst so spätigen, sien, obgleich erst so spätigen, sien, obgleich erst so spätigen, sien, obgleich erst so spätigen, die Bedruckt, schon in dem Decennium von 1580—1590 entstanden sind und auf der Bühne Spoche gemacht haben 83). Durch diese Stücke scheint sich die Eintheilung des Schauspiels in drei Alte oder Jornadas zum allgemeinen Gebrauch sirirt zu haben; wenn gleich die von Lope de Bega unterstützten Ansprüche des Virnes, der erste Erssinder dieser Reuerung zu sein, nicht bloß mit ähnlichen des Artieda und Cervantes in Constict gerathen, sondern schon durch den Vorgang des weit älteren Francisco de Avendasso zurückgewiesen werden 84).

Von der Anerkennung, die Virues als Dramatiker fand, geben Lope und Cervantes das ehrenvollste Zeugniß 85) und nach ihren Lobpreisungen sollte man einen Dichter ersten Ranges in ihm vermuthen; die unbefangene Kritik jedoch wird ihm diesen Ramen nicht beilegen können. Ein bedeutendes Talent soll diesem Manne nicht abgesprochen werden; allein wir müssen hier, wie bei la Cueva, bestlagen, daß eine hervorragende Begabung aus Mangel an

<sup>83)</sup> Moratin fest sie, ich weiß nicht aus welchen Gründen, schon in bas Jahr 1579, alfo in biefelbe Zeit wie bie frühften bes la Cueva, eine nicht bloß bem Rojas (Loa de la Comedia) widersprechende, sondern auch ans andern Gründen gang ungulässige Annahme.

<sup>84)</sup> S. oben. — Diego Vich, breve Discurso de las Comedias y de su representación (Valencia, 1650) S. 1. — Lope de Vega, nuevo Arte de hacer Comedias. — Cervantes, Prologo à las Comedias.

<sup>43)</sup> Lope de Vega, Laurel de Apolo. — Cervantes, Canto de Caliope und Viage al Parnaso.

Aunststun nur wenig wahrhaft Werthvolles geleistet hat. Seine Fehler zeigen auf ben ersten Anblick große Verwandtsschaft mit denen des Sevillanischen Dichters, an den er sich auch formell durch den metrischen Bau seiner Stücke anslehnte. Buntscheckigkeit und Zusammenhanglosigkeit der Handlung, Ansschweifung in's Abenteuerliche und Ungeheure, ein Mißverhältniß zwischen sorgfältig behandelten Tetails und mangelhafter Structur des Ganzen sind die hervorragendsten dieser Fehler. Nähere Vetrachtung ergibt indessen, daß dieselben weniger, wie dei la Eueva, aus einer ungeregelten Einbildungstraft, als aus dem Ansehnen an irreleitende Vorbilder und aus einer salschen Ansicht von dem Wessen der Tragödie gestossen sind.

Daß Virues fich ein eignes Suftem ber tragischen Runft entworfen batte, wird nicht nur durch ben eigenthum= lichen Bufchnitt feiner Stude, fondern auch burch verschiebne theoretische Aussprüche in beren Brologen bewiesen. wollte, wie er felbft fagt, bas Befte bes antifen Styls mit bem Beften bes modernen verschmelzen; unglüdlicher Beise jedoch ideint er über Beibes bie irrigsten Begriffe gehabt gu baben. Seine Renntniß bes Tranerspiels ber Alten ift offenbar, ftatt aus ben ächten Quellen, aus ben Miggeburten bes Ceneca geichöpft; und welche verzerrten Bebilde aus ber Nachahmung solcher Muster hervorgehen ningten, läßt fich errathen. Verworfene Charaftere, schenfliche Verbrechen, folternde Scenen und betäubende Declamation follen bier bas Tragische ausmachen; und zu ber Wildheit, Brausam= feit und Barbarei gesellen sich bann noch bie wiberfin= nigsten und empörendsten Unschicklichkeiten. Um aber zu= gleich ber "mobernen Runft" ober bem Begriff, ben fich ber

Dichter bavon gebilbet hatte, Bennge zu thun, burfen Liebesabentener, Intriguen, burleste Scenen, Mafchinerie und Theaterspektakel nicht fehlen; und diese Mischung führt einen Wirmarr, eine Ueberladung von Bersongl und Borfällen herbei, welche einige biefer Stude gu bem Bufteften und Unverständigsten machen, was wohl je auf die spanische Bühne gekommen ift. Am verzerrteften und in wahrhaft farifaturartiger Gestalt zeigt sich dies im Attila surioso. einem mit Gräneln aller Art überladenen Schreckensspiel, in welchem mehr als funfzig Personen meift vor ben Au= gen ber Buschauer und auf die gräßlichste Weise umfommen. Der Helb ift ein aus aller menschlichen Natur hinausge= rucktes Ungehener und könnte nur Wiberwillen erregen, wenn er mit feinen bombastischen Phrasen nicht unwider= stehlich zum Lachen reizte. Den Capitain und die Mann= schaft eines feindlichen Schiffes, bas ben Seinigen in bie Bande gefallen ift, läßt er gur Ergögung bes Bolfe leben= big verbrennen; brei junge, ihm miffällige Männer vier= theilen; einen Gouverneur von Regensburg an ber Spige eines Thurms auffnupfen; einem Romifchen Gefandten, ber ibm nicht genng Ehrfurcht bezeugt, Rafe und Ohren abschneiben; einen besiegten König von Sclavonien von wil= ben Thieren zerreißen u. f. w. Zwischen diesen Brutalitäten frenzen sich Liebschaften in verwirrender Menge. Königin ift in Flaminia, eine in männliche Tracht verkleibete Maitreffe bes Attila, verliebt; ber Felbherr Gerarbo wieder in die Königin; Attila in eine Gefangene Ramens Nachtliche Balconscenen, Verstede, tomische Situationen und gelegentlich Indecenzen bleiben nicht aus. Flaminia funt auf ben Untergang ber Königin, um fich

bann mit Attila vermählen zu fonnen; biefer, von ihr aufmerksam gemacht, überrascht bie Bemahlin mit Berarto, ermorbet Beibe und vermählt fich auf ber Stelle mit Gelia. Darauf wird ihm von ber eifersüchtigen Flaminia ein Gift beigebracht, bas ihn wahnsinnig macht. Er bringt in ber Buth feine neue Gattin um, tobt wie ein Cannibale, reci= tirt einen Monolog von 350 Zeilen voll gewaltiger Sy= perbeln und riefenmäßigen Bombaftes, erbroffelt bie Fla= minia und finkt endlich todt zu Boben. - Alehnliche Rohbeiten und Miggestaltungen machen, obgleich nicht in gleich hohem Grate, die Tragodien la gran Semiramis und la cruel Casandra ungenießbar. Jene ift merfwurdig insofern fie eine für jene Zeiten ungewöhnliche Vertrautheit mit ben alten Siftorifern verräth, bann weil fie offenbar ben Reim ju zwei ber bewunderungswür igsten Dramen bes Calberon in fich trägt. Die Erzeugung, Geburt und Rindheit ber Cemiramis (aus Diodorus Siculus II. 4), Die Geschichte bes Menon (nach Diobor II, 6), ber hier aber nicht geblendet wird, sondern sich erhenft, der gewaltsame Tod bes Ninus (aus Aelian Var. Hist. VII, 1), Die Scenen, wo Cemiramis fich in ihren Cohn verkleibet und in seinem Namen herrscht (nach Instinus I, 2) — bies Alles ift ben äußern Umriffen nach wie bei bem fpäteren Dichter. Aber hier hört die Aehnlichkeit auf; wenn Calberon bas Factische ber Sandlung zur symbolischen Darftellung einer tieferen Ibee benutt und alle einzelnen Theile diefer Ibee unter= ordnet, reiht Birnes die Begebenheiten ohne leitenden Grundgebanken planlos an einander; auch die grellen Karben, mit benen biefer bie Wolluft ber Ronigin ausmalt, und ihre Leibenschaft fur ben eignen Cobn, von beffen Santen

fie gulett stirbt, founten bem feineren Sinne ber späteren Beit nicht zusagen und schon bierdurch ward eine verschiedne Ratastrophe bei Calberon bedingt. - In ber cruel Casandra hat Virues ben Boben bes Alterthums verlaffen und die alte Geschichte bes Königreichs Leon zu graufen= haften Darstellungen, wie er sie liebte, ausgebeutet; bie entfesselten Leibenschaften toben bier bis zur Betänbung; boch taucht unter einem Gewirr von Schrecknissen aller Art schon eher ein Begriff von tragischer Würde auf. -In der infeliz Marcela (jum Theil nach ber Geschichte ber Ifabella im 13. Gefang bes Arioft) haben wir ein in bem romantischen Wirrwarr seines bunten Inhalts an Aehnliches von la Eneva erinnerndes Speftakelstück, zum Theil mit einer Ueberfülle von Begebenheiten vollgepfropft, jum Theil burch ungehörige Weitschweifigkeiten ausgebehnt; schredliche Ratastrophen und Todesfälle sind auch bier nicht gespart.

War es unerläßlich, die Grundmängel in den Tragöstien des Virnes scharf hervorzuheben, so muß doch zur Ehrenrettung des Dichters hinzugefügt werden, daß sich unter allen den ungeheuren Mißgriffen, zu denen ihnen theils ein falsches Kunstprincip, theils Mangel an Strenge gegen sich selbst verleitete, ein Talent fund gibt, das, bei weiserer Leitung und hätte es sich besseren Borbitdern ansschließen können, unsehlbar zu sehr bedeutenden Resultaten geführt haben würde. Spuren dessen, was Virnes unter günstigeren Verhältnissen hätte leisten können, sinden sich in allen seinen Wersen zerstreut, wo theilweise eine außersordentliche Energie hervordricht, der beclamatorische Wortsschwall verschwindet und momentan dem Ausbruck des ächs

testen tragischen Pathos Plat macht. Und Diese Licht= punkte in einem Chaos von Berirrungen find nicht bloß einzelne Stellen voll lyrischen Schwunges und feuriger Beredtsamfeit, sondern gange Scenen voll hober braftischer Wirksamkeit, wie fie nur einem mit dramatischem Talent gang besonders Begabten gelingen fonnten. Reich an ber= artigen Partien ist vor allen die Dido, bas lette Trauer= spiel des Virues. Hier war es auf eine Tragödie im Style Der Allten mit Chören und Beobachtung der Ginheiten abgesehen. Die Saupthandlung ift eben so trefflich gedacht, als in einzelnen Momenten mit großartigen und eblen 3ugen ausgeführt. Wie weit sich ber Dichter ber antiken Broße zu nähern vermochte, beweisen die Ginleitungsseene im Tempel bes Jupiter, wo Dibo, von den Großen ihres Reichs umgeben, ben Gefandten bes Rumibischen Königs ihren Entschluß verkündigt, dem Jarbas, ber sonst Rarthago mit Untergang bebroht, ihre Sand zu reichen; die Schilberung, wie im Busen ber Königin Anbänglichkeit an ben gestorbenen Sichaus mit ber Gorge für's Vaterland fampft, und vornämlich ber Schluß, wo die Unglückliche fich unter ben Burüftungen zur Vermählungsfeier ben Dolch in's Berg ftogt und ber fonigliche Freier ftatt ber erwarteten Bemablin eine Leiche findet. Sätte Virnes alles Uebrige in gleichem Sinne ausgeführt und ware er nicht von bem Begenstande abgeschweift, seine Dibo wäre vielleicht bas erste Beispiel einer achten Tragodie unter ben Reueren geworben; etwas Verfehlteres aber freilich, als bie gang entlegenen Liebesintriquen, welche bie Saupthandlung burch= freuzen, fann nicht leicht gebacht werben.

Die übrigen zahlreichen Theaterdichter von Valencia, die sich unmittelbar an Articba und Virues reihen und mit Lope de Vega den Ruhm theilen, das wahre Nationalsichanspiel geschaffen zu haben, können erst in dem folgenden Buche besprochen werden. Die chronologische Ordnung verslangt, daß wir das spanische Drama, das sich in diesen Jahren auf drei verschiednen Hauptschauplätzen, den Lühsnen von Sevilla, Valencia und Madrid, entwickelt, zunächst in der letztgenannten Stadt bis an den Schluß der vorliesgenden Periode versolgen.

Diese Tarstellung einzuleiten und uns vorerst auf ben oben verlassenen Standpunkt zurückzuführen, möge uns ein für die ganze Literatur jener Zeit sehr aufschlußreiches Buch den Faden leihen. Es ist dies die Poetik nach antisten Grund sähen von Alonso Lopez Pinciano 86) ein in Briessorm redigirter Commentar über den Aristoteles, in welchem die Grundregeln, die nach des Versassers Meinung die eastilianische Poesie zu leiten haben, zwar nach den Principien des alten Philosophen, aber ohne blinden Antosritätsglanden und stellenweise mit Einsicht und Undesaugenheit entwickelt werden. Daß dieses Werk, obgleich erst 1596 gedruck, doch mindestens ein Decennium früher und wahrscheinlich schon gleich nach 1580 versast worden ist, weist der ganze Inhalt ans, am deutlichsten aber der breisehnte Brief "über das Schauspiel", wo Nichts auf die späs

<sup>\*\*)</sup> Der Titel ift: Philosophia antigna poetica del Doctor Alonso Lopez Pinciano, médico Cesáreo. Madrid, 1596. Der Berfasser, von seiner Baterstadt Balladolid el Pinciano genannt, war Leibarzt bei der Kaiserin Maria, der Wittwe Kaisers Maximitian II. (S Nicolas Antonio.)

tere Gestalt ber bramatischen Kunst zur Zeit bes Lope be Bega, Alles bagegen auf die hier in Rede stehende Periode hindeutet. Der genannte Abschnitt nun gibt eine so klare Anschanung verschiedner Seiten bes damaligen Theaterwesiens, ist in seinen beurtheilenden Aussprüchen für den Zusstand der Kritik in jener Zeit so characteristisch und übershaupt durch seine lebendige Darstellung so anziehend, daß es angemessen scheint, ihn hier seinem wesentlichen Inhalt nach zu ercerpiren; um so mehr, als derselbe bisher für die Geschichte des spanischen Theaters noch nicht benutzt worden ist.

(Phil. ant. poet, pag, 512 ff.) Eine Stunde nach bem Mittageffen läßt Don Fabrique ben Alonfo Lopez wif= sen, ihr gemeinsamer Freund Ugo sei in Madrid angekom= men, sie Beibe hatten beschlossen, in's Theater gu geben, ob er nicht mit ihnen kommen wolle. Dhue weitere Ant= wort fagen zu laffen, wirft ber Pincianer fogleich ben Mantel um und begibt fich zu feinen Freunden, die er mit ben Worten anredet: In ber That, Ihr herren, ba bie Zeit in ber Regel so verschleubert wird, so wird sie bieses Mal nicht am schlechtesten angewendet sein; benn im Theater werben uns viele Dinge gelehrt, die wir nicht wiffen, und bie, ba fie uns mit lebenbiger Stimme vorgetragen werben, mehr Eindruck machen, als wenn wir fie zu Sause lesen. - So ift es, antwortet Kabrique, wenn bie Darstellungen von ber Art find, bag ein gebilbeter Mann fie mit Biemen anhören fann; allein die Verkehrtheit unserer Ratur pflegt fie bergestalt zu verfälschen, bag bas Unftändige in Unan= ständigkeit verwandelt wird. Jedoch lagt und immerhin geben; wir haben die Wahl zwijchen bem Corral be la

Ernz, wo bas Tranerspiel Iphigenia, und bem del Principe, wo eine Comodie aufgeführt wird. - Die Meinungen ber Freunde, für welches ber beiden Theater man sich zu entschei= ben habe, find getheilt, bis fie zulett dabin übereinkommen, bas zunächst gelegene zu wählen. Da fie sich nun schon bei'm Rloster ber beiligen Dreieinigfeit befinden, indem sie bie Calle de las Urosas hinab = und bie de los Regidores hinaufgegangen find, fo befinden fie fich am nächsten bei ber Tragodie und biegen beghalb in die Calle de la Cruz ein. Nachbem fie in's Theater eingetreten find und fich gesett haben, erörtern fie, ob ber Schauspielerftand ein achtungswerther sei ober nicht, und erwähnen, ein Briefter habe behauptet, die Comodianten feien infam und unwerth bas heil. Sacrament zu empfangen. Die übereinstimmenbe Meinung ber Freunde lautet, es gebe allerdings eine schlechte und imfame Gattung von Siftrionen, die, wie z. B. die Barabanbiften, mit unanftändigen Bewegungen zu Schanblichkeiten reigten; an fich aber fei ber Stand ber Schanspieler, der tragischen sowohl als der komischen, durchans nicht verächtlich, sondern nüglich und nothwendig; ben Directoren jedoch muffe ber Vorwurf gemacht werden, daß fie eine übergroße Menge von Acteurs mit sich herumschlepp= ten; mit sieben bis acht Personen könne man die beste Tragodie und Comobie ber Welt vorstellen, während fie in jeder Truppe deren vierzehn bis fiebzehn führten; Schlachten und große Getummel gehörten in's Epos und durften auf ber Bühne nur erzählungsweise vorkommen.

Fabrique wundert sich über die geringe Anzahl von Zuschauern, da das Stück doch zum ersten Mal aufgeführt werde, worauf Alonso Lopez erwiedert, ein Seiltänzer gebe

irgendwo in der Stadt Vorstellungen und ziehe die Menge an sich.

Inzwischen haben die Musiker hinter ber Scene angefangen ihre Inftrumente zu stimmen. Gin Schauspieler in Sirtentracht fieht hinter bem Vorhang hervor und gibt ben Freunden Anlaß zu allerhand Bemerkungen über feine Aleidung, ben mit goldnen Streifen besetzten Schafpelz, Die Rapute, ben großen Rragen und die steife Salsfrause, die ein Pfund Stärfe enthalte; man wundert fich was ein Sirt in ber Tragodie zu schaffen habe und findet auch die Tracht an fich fur einen Schafer unpaffend. hierauf werben Regeln über die Decoration des Theaters und den Ungug ber Schauspieler aufgestellt. Der lettere muffe bem Alter und bem Stande ber Berjonen, jo wie bem Lande und ber Zeit, worin bas Stud fpiele, angemeffen fein : besbalb liege es bem Schauspieler ob, die Beschichte genau ju studiren. Die Decoration bes Theaters, heißt es weiter muß richtig gewählt werden und bem Character bes Ge= bichts entsprechen; ift die Scene auf bem Lande, so muffen Baume ba fein; fpielt bas Stud in ber Stadt, Saufer, und so hat sich nach ben übrigen Verschiedenheiten auch die Decoration zu verändern. Auch die Maschinen muffen mit Geschicklichkeit construirt sein; benn für bas eine Bunber werden fie jo, fur das andere jo erfordert; bie Engel muffen zu fliegen, die Beiligen mit zusammengehaltenen Kußen durch die Luft zu schweben scheinen, beide aber von oben herabkommen, die Teufel dagegen von unten empor= steigen. Bur Bierde einer guten Aufführung (wird ferner gesagt) gehört auch die Musik und hierbei ist namentlich darauf zu feben, daß sie in der Tragodie nicht aus dem

Character falle, sondern Dinge besinge, die zum Gegenstande gehören. Heut zu Tage — äußern die Freunde — sind zwar in der Regel die vorsommenden Gesänge Ginschiebseld der Schauspieler, nicht Werf des Dichters; man uns aber Beiben, Schauspielern sowohl als Dichtern, den Rath geben, feine außer Bezug zur Fabel stehende Musik einzusschalten.

Diese Betrachtungen und andere sehr verständige über haltung und Bewegung ber Schauspieler unterbricht Alonfo Lopez mit Rlagen, daß ber Anfang ber Darstellung sich fo lange verzögere; Ugo aber erwiebert: Wo fannft bu mehr und verschiedenartigere Ergögung finden, als fich bier barbietet? Sieh boch nur, was hier fo viele Leute beifammen find. Und ihr Getreibe! Dort wird ein Schnupftuch von oben herunter in den Patio geworfen, und der Zuckerbäcker oder Fruchthändler fnüpft den fleinen Anoten auf, worin das Gelb ftectt und macht einen andern größern für bie Egwaare, die man verlangt; indem er sie nun hinaufwirft fliegt fie einem Nachbar in den Mund, der so wider seinen Willen hineinbeißen muß! Dann bas Begant: "biese Banf ift mein" und "biefer Git von meinem Bedienten belegt" und die vielen Betheurungen, daß dem wirklich fo fei! Ift es ferner nicht luftig, bas Zischen von allen Seiten zu hören, sobald Jemand über bas Theater geht, um zu seinem Sit zu gelangen; und zu sehen, wie es in ber Begend, wo bie Weiber figen, wegen ber Plage und bisweilen aus Eifersucht zu Buffen fommt, oder wie es ohne Wolfen auf die regnet, die unter ihnen stehen?" Fabrique wendet ein, dies Alles sei zwar sehr unterhaltend, indeg, wenn die Theater größer waren, fo bag Jeder feinen bestimmten Gig

haben könnte, wurde man auf biese Ergögung gern ver-

Nachbem man lange genng auf den Beginn ber Borstellung bat warten muffen, tritt ber Musikchor ein und fingt eine Romange, welche mit Bezug auf bas nachfolgenbe Stud (bie Tragobie bes Euripibes mit eingeschalteten neuern Episoben) bie Unbeständigkeit bes Bluds an verschie= benen Beispielen zeigt. Sobald er bie Buhne verlaffen, erscheint die Fortung, eine Dame, die ftatt der Fuße zwei Raber und an ben Schultern Flügel hat, fpricht ben Brolog und tritt wieder ab. Pinciano außert, bas Argument 87) fei gut gewesen und die Fortuna habe ihre Rolle vor= trefflich gespielt; Ugo aber wendet ein: "welches Argument? was wir gehört haben, war nichts als ein tragischer Prolog, ber nur das Bergangene ergählt insofern es zum Berständniß bes folgenden nöthig ift, während bas Argument bie gange Sandlung im Abrif vorträgt." - Die Argumente, bemerft Fabrique, pflegen nicht von den Dichtern selbst verfaßt zu werden, sondern von Undern, die sich zu ihren Dolmetidern aufwerfen; und bei auten Studen fonnten fie füglich gang wegbleiben; benn ber Dichter muß mit folder Klarheit in feinem Werk fortschreiten, daß er einer besonderen Erflärung nicht bedarf. Auch ber Prolog, ber nur bas Bergangene ergählt, scheint mir in ben meisten Källen überfluffig in fein; ich fenne viele Stude, wo er ohne Nachtheil fur bas Verständniß fehlt, und jedenfalls wird es immer beffer fein, ihn geschickt in ben Beginn ber

<sup>\*&#</sup>x27;) S. über Diese altere Form bes Prologs ben Abschuitt Tor-

Handlung selbst einzustechten und unter die handelnden Berjonen zu vertheilen."

Die Erscheinung der Fortuna gibt den Freunden Anstaß, über den Werth allegorischer Figuren zu reden. Ugo bestreitet ihre Zulässigseit im Drama; Fadrique dagegen sührt Beispiele dasur aus Plantus und Aristophanes an und meint, wenn es an ähnlichen Beispielen für die Trasgörie sehle, so dürse doch das von der gewöhnlichen Bahn Abweichende deshalb noch nicht für sehlerhaft gehalten werden und es sei voreilig, eine Ersindung bloß deshalb zu tadeln weil Homer, Birgil, Euripides und Sophosles sie nicht angewandt hätten.

Unterbessen nimmt die Aufführung der Tragödie ihren Aufang. Zuerst erscheinen Chremnestra und Iphigneia, die eben in Aulis angelangt sind, zu Pferbe, und bewegen sich in pomphaftem Aufzuge dis zu der Stelle, wo Agasmennon sie erwartet. Das Stück (über dessen Darstellung feine weiteren Einzelheiten gemeldet werden) sindet großen Beisall. Am Schluß wirft Pinciano die Frage auf, ob es der Tragödie nothwendig sei, mit Unglück zu endigen, oder ob auch ein fröhliches Ende Statt haben dürse? Da aber die Borstellung lange gewährt hat und seder der drei Freude Drang sühlt, zu seinen Geschäften zurückzusehren, so verschieden sie diese Erörterung auf ein anderes Mal und trennen sich, sobald sie das Schanspielhaus verlassen haben 88).

<sup>88)</sup> Bon fonstigen, durch das übrige Werk zerstreuten Aussfprüchen über dramatische Kunft mögen noch folgende ausgezeichnet werden:

So weit Lopez Pinciano. Um ben Zustand ber Buhne, in beren Mitte er uns geführt hat, mehr im Ginzelnen

- S. 381. In viele ber jesigen Comodien find tragische Borfalle eingemengt; bies aber ift ein Fehler, ber baher ruhrt, baß bie Dicheter die Granzen ber Comodie nicht gehörig bevbachten Das unsglüctliche Ende ift zwar ber Tragodie nicht durchaus nothig, aber immer muß boch Unglück vorhergegangen sein und ben Zuschauern Furcht und Mitleid eingestößt haben.
- E. 413 ff. Fabrique fagt: Sowohl Tragebie als Comobie muffen funf Alte haben und jede Perfon darf nicht mehr als fünsmal auftreten, einmal in jedem Alt, damit fie nicht durch zu haufiges Ersicheinen ermüde. Bu gleicher Zeit durfen nicht mehr als vier Persfonen anftreten, die vierte, wenn fie nicht ganz wegbleiben kann, muß fimm fein; und die Handlung darf nicht mehr als drei Tage dauern. Ugo wender ein, Arnivetles gebe der Tragedie ja nur einen Tag; Fadrique aber antwortet lächelud: Die Menschen jener Zeit gingen rascher und sicherer auf dem Wege der Tugend als wir; die Frist, die damals genügte, reicht jest nicht mehr aus; und deshalb stimme ich bensenigen bei, welche der Tragedie eine Dauer von fünf, der Comödie von drei Tagen zugestehen, indem ich jedoch einräume, daß, da Wahrscheinlichseit die Hauptsache bei aller poetischen Nachahmung und sonderlich bei'm Schauspiel ift, eine mindere Zeitbauer der Comödie um so höheren Werth leiht.
- S. 316 ff. Ueber bie Metra in Schauspielen. Die Trasgobie außert Fabrique laßt jede Gattung von Bereformen, Coplas und Stanzen zu. "Alfo," folgert Pinciano, "ganze sowohl als gesbrochene Redondillen, Versos de arte mayor und die italienischen Maaße;" der Freund aber erklart sich näher dahin: Ich will zwar feines jene Metren unbedingt ausschließen, jedoch bemerken, daß es passend ift, den tragischen und Hauptpersonen die langeren Berssmaaße zuzutheilen, den untergeordneten die fürzeren. Unter den länzeren nun versiehe ich hier die Hendefasyllaben; denn die Versos de arte mayor hat der Gebrauch verbannt, und so wollen wir diese nebst den Redondillen mit gebrochenem Fuß aus der Tragobie verzweisen, das heißt aus der tragischen Haublung selbst, nicht aus dem Prolog, in dem sich die Versos de arte mayor nicht übel ausneh-

fennen ju lernen, fehren wir in's Jahr 1579 jurud. Die Repertorien ber Bühnen von Madrid waren um biefe Zeit, allem Unscheine nach, armselig bestellt. Merte bes Malara und seiner Schule scheinen gar nicht, die des la Cueva, Artieda und Virues erst beträchtliche Beit nach ihrem Erscheinen in Sevilla und Valencia bier= her gebrungen zu sein; in Madrid oder ber Umgegend an= jäffige Dichter aber, welche die Seenen ber hauptstadt vor bem Jahre 1580 mit Studen verforgt hatten, werben nicht genannt. Deffenunerachtet bedurften bie einmal be= grundeten Theater ber an Population und Wohlhabenheit von Tag zu Tag machsenben Residenz eines Repertoires; bie feit lange angeregte Schauluft fteigerte bies Bedurfniß; und was endlich bas Wichtigste ift: bie eigenthümliche Berbindung ber Schauspielhäuser mit frommen Anstalten aab der Unterhaltungssucht den Anschein einer religosen

men möchten, noch aus dem Chor, wo bie gebrochenen Rebonbillen gute Birfung thun, namentlich wenn ein Unglud beflagt wird. Mit Anenahme biefer beiben benn fcheinen alle Berearten fur bie Tragobie tauglich zu fein. Um auf bie Comobie gu fommen, fo fallt hier jene Ginfchrantung weg und jedes Metrum barf vorfommen, nur ber Sendefaspllabus und bie Cangone nicht zu viel; jener nicht, weil niedrige Berfonen nicht in hochtonenden Metren reben burfen, und diefe nicht, weil fie fo fehr von ber gewöhnlichen Art gu sprechen abweicht, ba boch die Comodie sich so fehr wie möglich bem gewöhnlichen Sprachgebrauch annahern muß. Aus letterm Grunde scheint mir bie Redondille vorzüglich für bas Luftfpiel geeignet; ja wollte Jemand eines in Profa fdreiben, fo murbe ich ihn beshalb nicht verbammen, ba fein Stud badurch ohne 3meifel an Bahrheit gewinnen, wenn auch an Reiz verlieren murbe. 3ch wenigstens bin fo fehr fur Die getreue Nachahmung, daß ich um ihret= willen gern ben Reig bes Metrums aufgebe.

Bflicht. Je mehr Madrid fich zum ersten Range unter ben spanischen Städten erhob, um jo größere Veranlaffung fanden die Schauspielertruppen, hier langere Raft zu machen, um so mehr aber bedurften sie auch eines ansehnlicheren Vorrathe von Studen, ale bei bem umberziehenden Leben; nur wenn gablreiche und immer neue Broductionen bas Bublifum aulocten, war fur bie Caffe ber Directoren wie für bie ber Sospitäler gesorgt. Bei bem Mangel an branch= baren dichterischen Werken und an Kräften, solche bervor= zubringen, mußten Die Schauspieler fich baber, nach bem Borgange bes Lope de Rueda und Navarro, wohl ent= ichließen, ihren Bedürfniffen felbft abzuhelfen. Den oben angeführten Namen folder Comobiendichter und Acteurs zugleich ließen sich noch viele andere hinzufügen. Auf ben äußeren Apparat fonnte fich freilich Riemand beffer versteben. als biefe Leute; Coftum, Maschinenwesen und Theaterspectafel werben in ihren Studen feine geringe Rolle gespielt haben. Co mar, nach Nojas, bie Bervollfommnung ber scenischen Vorrichtungen um 1580 schon so weit gebieben, baß man Comodien mit Wundererscheinungen, Conlissen= funften und Kriegslarm aufführte und jogar Pferbe auf bie Buhne brachte. Statt bes fruher gebranchlichen ein= fachen Vortrags einer Romanze murbe ichon brei= und vierstimmig gesungen ; sammtne Bewänder und seidne Beinfleiber durften der Garderobe nicht fehlen, und ftatt der Anaben, die früher die weiblichen Rollen gespielt hatten, agirten jest Frauenzimmer, mit Verlen und goldnen Retten geschmudt, nicht selten auch in Männertracht verfleibet. Für Zeitvertreib und Angenweide bes Publicums war also hinreichend gesorgt, ob aber in gleichem Grabe für bie Interessen ber Aunst, muß bezweiselt werben. Diesen Zweisel als Gewißheit auszusprechen, scheint zwar insofern nicht räthlich, als uns keines der hierber gehörigen Prosbukte mehr vorliegt 89); allein die Entartung der Aunst liegt immer nahe, sobald sie sich den Forderungen des Ausgenblicks dienstdar macht; und eben der Umstand, daß keine dieser Arbeiten über ihre flüchtige Erscheinung auf den Brettern hinaus literarisch fortgedauert hat, scheint gegen den Gehalt der ganzen Masse zu zeugen. Ist es erlandt, Bermuthungen auszusprechen, so glauben wir eine zutressende Borstellung von diesen Bühnenwerken zu bilden, wenn wir uns die Actionen der Sühnenwerken zu bilden, wenn wir uns die Actionen der Stücke des la Eueva mit ihren rohen Essekten als bloße Gerippe und von allen verschönernden Zuthaten entblößt benken.

Das Decennium von 1580—1590, um bessen Beginn nach Obigem die Theater der Hauptstadt gegen die von Valencia und Sevilla bedeutend im Rückstand waren, sollte jedoch nicht vorübergehen, ohne auch für jene eine bessere Bendung der Dinge herbeizussühren. Angeregt ward ein solcher Umschwung vielleicht durch die Schauspiele des la Cueva oder des Artieda, die von den umziehenden Gessellschaften hierher gebracht werden mochten; weiter sortsgeführt aber sodann durch zwei zu den Bühnen von Mastrid in näherer Beziehung stehende Dichter, den älteren

<sup>\*\*)</sup> Es ift hier nochmals zu bemerfen, daß die noch vorhandnen Stücke von Cieneros, de la Fuente und anderen Schauspielern dieser Tage, die Bellicer als in der vorliegenden Beriode entstanden anführt, nach unserer Ueberzengung, und wie ihre ganze Structur, die Einstheilung in drei Jornadas und das Anlehnen an die Manier des Lope de Vega ausweift, dem Ausgang des Jahrhunderts augehören.

Argensola und Cervantes. An biese Namen knüpft sich, was die Theater der Hauptstadt in diesem Jahrzehend literarisch Bebeutendes aufzuweisen haben, an sie der llebers gang von handwerfsmäßiger Manier zu höheren Kunstleisstungen. Beide Männer, obgleich zunächst und in größerer Ansdehnung auf anderen Feldern der Literatur berühmt, nehmen daher auch in der Theatergeschischte eine hervorrasgende Stellung ein; denn sollte auch anerkannt werden müssen, daß Beider Talent nicht speciell auf die dramatische Dichtung hingewiesen war, so wird ihnen doch das Berdienst bleiben, eine von wüsten Essechstücken beherrschte Bühne wieder einer würdigeren Richtung geöffnet und einen siches ren Grund gelegt zu haben, auf dem die großen Dramatiser der solgenden Beriode sortbauen konnten.

## Cervantes.

Das Leben bieses großen, von ganz Europa bewunberten und geliebten Mannes aussührlich zu schilbern, ist bier nicht der Ort; einen nicht ganz flüchtigen Abriß davon zu geben, sehen wir uns aber um so eher veranlaßt, als die musterhaften Arbeiten von Rios, Pellicer und namentlich Navarrete, die ein ganz neues Licht über diesen Gegenstand verbreitet haben, außerhalb Spaniens wenig befannt geworden sind 90). Der vorliegende specielle Zweck recht=

Denigstens find die Notizen über bes Gervantes Leben und Schriften, die man vor neueren frangöfischen und deutschen Ausgasten bes Don Quijote findet, noch immer voll der gröbften Unrichtigsfeiten, die unverzeihlich sein wurden, selbst wenn minder ausgezeichsnete Borarbeiten vorhanden waren.

fertigt ein genaueres Eingehen auf Alles, was die bramatische Wirksamkeit des Dichters betrifft; im Uebrigen wird es angemessen sein, da, wo die genannten Forschungen neue Thatsachen hervorgehoben oder alte Irrthumer berichtigt haben, länger zu verweilen, die bekannten Daten dagegen flüchtiger zu berühren.

Die Familie bes Cervantes hat einen Stammbaum aufzuweisen, ber in febr fruhe Zeiten ber spanischen Beschichte hinaufreicht und die Verwandtschaft ihrer Uhnherren mit ben Königen von Leon nachweist. Ursprünglich in Galicien als Ricoshombres anfaffig, verbreiteten fich bie Glieber Dieses Geschlechts während bes Mittelalters über Caftilien und seit dem Beginne bes 13. Jahrhunderts wird ber Name Cervatos und Cervantes häufig mit Auszeichnung in ben spanischen Unnalen erwähnt. Bongalo be Cervantes, Stifter ber Linie, welcher unfer Dichter angehört, that sich bei ber Ersturmung von Sevilla burch ben beili= gen Ferdinand hervor, und wurde dort bei Vertheilung ber ben Mauren abgenommenen Ländereien mit Gütern bedacht. Einer seiner Rachsommen vermählte sich mit einer Tochter bes Hauses Saavebra, aus welchem Grunde viele Glieder ber Familie Cervantes biefen Namen bem ihrigen hinzugefügt haben. Auch in ber neuen Welt breiteten sich Zweige bes hauptstammes aus.

In den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts finden wir einen Juan de Cervantes als Corregidor der Stadt Ossuna. Sohn desselben war Rodrigo, der um's Jahr 1540 die Dosia Leonor de Cortinas, ein Edelfräulein aus dem Orte Barajas, heirathete; es ist mit großer Wahrsscheinlichkeit vermuthet worden, daß diese eine Verwandte Band I.

ber Jsabel be Urbina, ber ersten Gattin bes Lope be Bega, gewesen sei; — ein interessanter Umstand, weil er die beiden großen Männer, Gervantes und Lope be Bega, in ein verswandtschaftliches Verhältniß bringen würde. Aus der genannten Che entstand zuerst ein Sohn, Rodrigo, dann folgten zwei Mädchen, Andrea und Luisa. Das jüngste Kind war Miguel, unser Dichter. Dieser wurde, nach neuerlich aufgefundenen unzweiselhaft ächten Documenten, zu Alcalá de Henares geboren. Der Tag seiner Geburt ist nicht bekannt; getauft ward er den 9. Oktober 1547.

Was man über die Jahre seiner Kindheit weiß, besschränkt sich auf die wenigen Andeutungen, die er selbst gibt. Er spricht von seinem frühen Hange zur Dichtkunst: "Seit den zarten Kinderjahren liebte ich die süße Kunst der holden Poesie." (Reise zum Parnaß, Cap. 4.) Auch erzählt er, er habe als Knabe den Lope de Rueda spielen sehen, was wahrscheinlich im Jahre 1558 in Segovia, vielleicht aber auch etwas später in Madrid oder einer anderen benachbarten Stadt gewesen ist. Daß dieses Schauspiel den jungen Cervantes mächtig anregte, läßt sich aus den Schriften seiner reiseren Jahre erkennen, und vielleicht haben wir hier den ersten Impuls zu der besonderen Reisgung für dramatische Literatur zu suchen, die ihn sein ganzes Leben hindurch begleitete.

Im Jünglingsalter bezog Cervantes die Universität von Salamanca und brachte zwei Jahre dort zu, wie aus den noch vorhandenen Studentenverzeichnissen hervorgehen soll. Die Beweisstücke hierfür vermochte der gewissenhafte Navarrete freilich nicht beizubringen; die anmuthigen und launigen Schilberungen des Lebens und Treibens auf dieser

Universität in dem Licenciado Vidriera, in der tia singida und dem zweiten Theil des Don Quirote scheinen jedoch auf eigner Beobachtung zu beruhen. Wahrscheinlich ging ans den Erinnerungen an diese Zeit späterhin auch das kecke Zwischenspiel la cueva de Salamanca hervor.

Das poetische Talent bes Jünglings scheint zuerst burch den Juan Lopez de Honos aufgemuntert worden zu sein. Dieser berühmte Lehrer, in beffen Schule er einen Theil seiner Jugendbildung genoß, wurde beauftragt, die Gedichte für die Todtenfeier der Elisabeth von Balois zu verfassen, und übertrug einen Theil biefer Arbeit seinen Schülern. In ber Beschreibung bieser Tobtenfeier wird Miguel be Cervantes, von dem sich ein Sonett, eine Elegie und einige Redondillen darin finden, von dem Lehrer besonders hervorgehoben und fein theurer, geliebter Schüler genannt. Er mar bamals einundzwanzig Jahre alt. Einmal als Dichter aufge= treten, verfolgte er eifrig die neue Babn, fcbrieb, wie er in ber Reise zum Barnaß sagt unzählige Romangen, Sonette in Dugenben, und wahrscheinlich auch um diese Zeit schon bie Filena, in ber man einen Schäferroman nach Art bes Montomavor und Gil Bolo vermuthen barf. Diese Ju= gendarbeiten sind spurlos verschwunden, wofern sich nicht einige ber Romangen in dem Romancero general erhalten baben 91).

Aber ein äußerer Anhaltspunkt mußte bem jungen Dichter, beffen Berhältniffe nie glänzend gewesen, zum Be-

<sup>91)</sup> Man glaubt, die Romanze über die Eifersucht, deren er in der Reise zum Parnaß erwähnt, in einer des Romancero wieder zu erkennen, welche beginnt: Yace donde el sol se pone. (S. den Romancero von Ochoa, S. 508.)

burfniß werben; er fant ihn in bem Bralaten Julio Acquaviva, ber im Jahre 1568 als papstlicher Legat an ben spanischen Sof fam; trat, wenn nicht alle Anzeichen trugen, in beffen Dienste und folgte ibm noch in bemselben Jahre nach Rom. In einem folden Berhältniß lag damals nichts bemuthigendes; selbst eble und vornehme spanische Jung= linge verschmähten nicht, in den Säusern der Bäpfte und Cardinale zu bienen; ber Trieb, bie Welt zu feben, bie erworbene Bönnerschaft und bie Aussicht auf fette Pfrunden versöhnten mit ber untergeordneten Stellung. - Die lebhaften Einbrücke, welche biefe erste größere Reise auf ben Cervantes machte, geben sich noch in seinen spätern Werken fund. 3m Perfiles gibt er ben beiben Bilgern Beriander und Auriftela ben Weg burch Balencia, Catalonien, bie Provence, nach Italien, ben er anscheinend selbst genommen und be= lebt ihn mit ben eignen Anschauungen. Besonders muß ihn Catalonien gefesselt haben, was sich aus ben genauen Schilberungen bortiger Ratur und Sitte in ber Galatea, ber Novelle las dos doncellas und bem Don Quirote schließen läßt.

Sein Aufenthalt in Rom war nicht von langer Dauer; aber nachhaltig in ber Erinnerung. In einer seiner Rovellen (el licenciado vidriera) spricht er von "Rom, ber Weltbesberrscherin und Königin ber Städte. Wie man von den Klauen des Löwen auf seine Größe und Gewalt schließt, so erfennt man die von Rom an den Bruchstücken von Marmor, den gestürzten Bogen und zerstörten Bädern, den prächtigen Säulengängen und großen Amphitheatern, und an dem heiligen Strome, der seine Ufer durch zahllose Res

liquien von Märtyrern heiligt, die ihr Grab in seinen Wellen fanden."

Cervantes vertauschte nach furgem Weilen in bem Saufe bes Pralaten bas ftillere Leben mit bem Solbatenstande; "benn bie Waffen", fagt er, "wenn gleich fie Jeben zieren, stehen boch vor Allen benen wohl, die edlen Blutes find." Er biente unter ben spanischen Truppen, die ba= mals in Italien so gablreich waren. Gein gewöhnliches Standquartier war Neapel. Lon hier fegelte er im Jahre 1571, als das große Aufgebot zum Rampf bes Krenzes gegen ben halbmond erscholl, nach Meifing, bem Cammelplat ber verschiedenen Geschmaber. Er biente als gemeiner Solbat in ber Compagnie bes Diego be Urbina, folgte ber vereinigten Alotte unter Befehl bes Johann von Deftreich in bie Gewässer von Levanto und nahm thätigsten Theil an bem Rampfe. Er lag bei'm Beginn ber Schlacht am Fieber frank, und ber Sanptmann fo wie seine Cameraben wollten ihn überreben, ruhig in ber Cajute zu bleiben; er aber erwiderte, er wolle lieber für Gott und seinen Ronig fterben, als durch Feigheit seine Gesundheit erkaufen, und bat ben Befehlshaber, ihm einen Boften auf bem gefahr= vollsten Plate anzuweisen. Dies ward gewährt und nun fämpfte er als einer ber Tapfersten unter ber Mannschaft bes Schiffes, die allein 500 Türken töbtete, bas Abmiral= schiff von Alexandrien enterte und die Alegyptische Reichs= fahne eroberte. Gervantes, bem heftigften Fener ausge= fest, ward von brei Schuffen getroffen, von zweien in bie Bruft, vom britten in die linke Sand, die er burch biese Berichmetterung ganglich verlor. Statt aber biefe Berftummelung zu beflagen, rechnete er fich dieselbe zur Bierde, Band I.

"weil er fie bei ber glorreichsten Begebenheit, die vergangene Jahrhunderte faben und fünftig feben werden, bavonge= tragen habe" 92). Der benfwürdige 7. Oftober 1571 scheint immer ein Lichtpunft unter ben vielen truben Erinnerungen seines Lebens gewesen zu fein; noch in seinen letten Jahren fagt er in ber Reife jum Barnag: "Mein Blid fiel auf die obe Flache bes Meeres, bas mir die heroische That bes heroischen Don Juan zurückrief, bei welcher ich mit hohem Soldatenruhm, mannhafter Tapferfeit und hochflopfender Bruft, wenn auch auf geringem Posten, Theil am Siege hatte." - Wie ausgezeichnete Tapferfeit er be= wiesen haben muß, fann man baraus abnehmen, bag 30= hann von Destreich, als er am Tage nach ber Schlacht einen Umgang burch bas herr hielt, ben Cervantes befonbers auszeichnete und ihm zu bem gewöhnlichen Golbe eine bedeutende Zugabe zu zahlen befahl.

Man weiß, wie wenig ber Sieg verfolgt wurde. Der Feind der Christenheit lernte schon damals die kleinliche Gesunung der christlichen Herrscher als seine treuste Bunsbesgenossen kennen: Philipp II. befahl seinem Halbbruder, nach Messen zurückzukehren, wo die siegreiche Flotte mit großen Festlichkeiten empfangen wurde. Cervantes ward wegen seiner Bunden in's Hospital geschafft und blieb während die meisten Truppen in's Innere von Sicilien vertheilt wurden, in Messen. Im Frühling des solsgenden Jahres segelte er unter dem Regiment Figueroa von Neuem in den Archipel und nahm an dem Sturme auf Navarin Theil; diese ganze Crpedition aber scheiterte und die Flotte kehrte im November nach Messena zurück.

<sup>92)</sup> Prolog zu ben Novellen.

Der nun folgende Winter verging unter neuen Ruftungen; ber unerwartete Abfall ber Benetianer aber löfte bie Liga auf, und die spanische Seemacht allein ward für einen Angriff auf die türfische nicht genügend erachtet; um fie zu etwas zu gebrauchen, ward eine Erpedition ge= gen Tunis beichloffen. Der König bezweckte hierbei bloß bie Enthronung bes Alluch Alli zu Gunften bes Mulen Mahomet; Johann von Destreich aber, ber ben Oberbe= fehl übernahm, hoffte, fich eine unabhängige Berrichaft in Ufrica zu gründen, wozu ihm die Vermittlung Des Bapites zugesagt war. Kaum war die Flotte in Goletta gelandet, als Bewohner und Besatzung von Tunis Stadt und Feftung verließen; baber genügte ein Regiment erprobter Soldaten, unter benen mahrscheinlich Cervantes war, um beibe einzunehmen. Don Johann grundete ein neues Fort, nahm Biferta ein und fehrte, unter Burudlaffung eines Theils seiner Mannschaft, nach Sicilien gurud. Die Compagnie, bei welcher Cervantes ftand, ward nach Sarbinien versetzt, blieb bort ben Winter von 1573 auf 1574, und ward bann in's Genuesische berufen, wo Unruhen ausge= brochen waren. Diese im Zaum zu halten, mar Don Johann von der Lombardei aus bemüht; hier aber hörte er von Rüftungen der Türken zur Wiedereroberung von Tunis und Goletta, schiffte sich und einen Theil seiner Truppen (Cervantes unter ihnen) in Spezia nach Neapel und Mes= fina ein, und segelte von hier nach ber africanischen Rufte ab. Ein Orfan brachte jedoch feine Galeere bem Untergange nahe und trieb ihn an die sicilianische Ruste zurud. Unterdeffen waren Goletta und Tunis nach tapferer Vertheidigung verloren gegangen; mit ihnen die hoffnungen Don Johann's. Cervantes blieb unter dem Befehl des Herzogs von Sesa in Sicilien, aber nicht lange mehr; theils von Sehnsucht nach dem Vaterlande getrieben, theils mißmuthig über die geringe Anerkennung, die seinen Diensten geworden war, bat er im Sommer 1575 um die Erstandniß, nach Spanien zurückzusehren. Diese ward ihm in ehrenvoller Weise. Don Johann, so wie der Herzog von Sesa versahen ihn mit Empsehlungsbriesen an den König, in denen sie auf Besörderung eines so verdienten Mannes drangen, der sich die Achtung seiner Vorgesetzten wie seiner Cameraden erworben habe 93).

In so hoffnungsreicher Aussicht bestieg Cervantes in Reapel die spanische Galeere el Sol; mit ihm sein Bruder Rodrigo. Aber das Wiedersehen der ersehnten Heimath tag ihnen ferner, als sie glaubten. Ihr Schiff gerieth am 26. September 1575 unter ein Algierisches Raubgeschwas der, ward nach tapferem Widerstande gefapert und als Beute nach Algier geführt. Cervantes siel, bei Vertheistung der Gefangenen, dem Dali Mami, einem griechischen Renegaten, zu. Dieser glaubte, wegen der bei ihm ges

<sup>93)</sup> Die Erlebniffe mahrend seiner Kriegebienste sowohl als seiner Gefangenschaft, zu ber wir nun fommen, hat Cervantes theilmeise in die Novelle vom Gesangnen eingestochten. Es ift aber ein Irrthum, in welchen die meisten seiner Biographen gefallen find, alle die romanshaften Begebenheiten, die dort erzählt werden, als so viele dem Gervantes selbst zugestoßene auzunehmen. Navarrete hat das Berdienst, diese verworrenen Darftellungen fritisch gesichtet und die Lebensgeschichte des Gervantes auf historische Documente gegründet zu haben. Ihm sind wir durchgehends gefolgt; die Urfunden, auf die sich die Erzählung frügt, konnten hier nicht angeführt werden; sie find in den Unhängen des tressichen Navarreteschen Verfes vollständig abgedruckt.

fundenen Briefe an Philipp II., in seinem Sclaven einen der vornehmsten christlichen Ritter zu besitzen und überhäufte ihn, in der Hoffnung, ein hohes lösegeld zu erpressen, mit Mißhandlungen. Aber der fühne Cervantes, statt sich einschücktern zu lassen, brütete über Plänen zur eignen sowohl, als zur Befreiung seiner Mitgefangnen, und ermunterte sie zu einem Fluchtversuche nach Oran; schon waren sie glückslich aus Algier entfommen, aber ein Mohr, der sie zu sühren versprochen, ward zum Verräther, und sie mußten zu schlimmern Mißhandlungen in den Kerker zurücksehren. Cervantes, als Anstister, ward am härtesten gestraft 94).

Einer ber Gefangenen, ber feine Freiheit erfauft hatte und nach Spanien zurückfehrte, überbrachte bem Bater bes Cervantes die Runde von bem Schicksal ber beiben unglücklichen Sohne. Der brave Greis verpfändete fogleich fein ganges Vermögen, nicht beachtend, baß er fich felbst und feine übrige Familie hierdurch in die größte Dürftigfeit verfette, und sandte alsbald eine nicht unbeträchtliche Summe nach Algier. Go wurden die Göbne in ben Stand gefett, über ihre Freilaffung ju unterhandeln; aber Dali Mami forberte fo hohes Lofegeld für Miguel be Cervantes, daß biefer die Soffnung auf die eigne Befreiung vereitelt fah, und seinen Antheil an ben überschickten Mitteln an seinen Bruder Rodrigo überließ, beffen Freilassung er jo im Auaust 1577 bewirfte. Rodrigo mußte bei seiner Abreise ver= iprechen, die Andruftung einer Flotte in Valencia ober auf ben Balearischen Inseln zu betreiben, die zur Befreiung bes

<sup>°4) 3</sup>wei ähnliche Fluchtversuche der Christensclaven schilbert er in dem Schauspiel el Trato de Argel.

Brubers und anderer Chriftenselaven an ber Ufricanischen Rufte lauden follte. Bur Bewerfftelligung biefes Unschlags waren Die Briefe eines vornehmen, in Algier gefangenen Spaniers aus bem Saufe Alba behülflich. Cervantes batte biesen Plan seit lange in folgender Art entworfen. Westlich von Algier an ber Meercofufte lag ein Barten, ber bem Alcaiben Saffan gehörte. Der Auffeber Diefes Grundftucts, ein Navaresischer Sclave, hatte am entlegensten Bunfte beffelben eine Soble angelegt, in ber er, auf Beranlaffung Des Cervantes, ichon seit bem Februar 1577 mehrere Christen verstedt hielt. Nach und nach mehrte sich die Bahl Diefer Flüchtlinge und im Geptember gelang es auch bem Cervantes, seinem herrn zu entfommen und fich zu ihnen zu gesellen. Er hatte ben Zeitpunkt, wo die versprochene Fregatte erscheinen mußte, richtig berechnet. Gie langte am 28. September an, hielt sich ben Tag über verborgen, näberte fich in der Racht bem Barten und gab ben Befange= nen bas erharrte Zeichen. In diesem Moment aber erho= ben etliche Mohren, die zufällig in der Rähe waren, einen Lärmruf; die Fregatte jog fich gurud, machte bald barauf zwar einen zweiten Bersuch zur Landung, mar aber bei diesem vollends unglucklich und fiel ben Mohren in bie Sande.

Gervantes und seine Gefährten hofften noch, sich in der Söhle versteckt halten zu können, bis sich neue Aussicht zur Flucht darböte. Aber ein Renegat, Namens el Dorador, der von Anfang an in ihr Geheimniß gezogen war, verrieth sie an den König Hassan, der ein Recht auf alle entlausene Sclaven zu haben behauptete, und die Gelegenheit, seine Kerker zu füllen, begierig ergiff. Ein Trupp

Solbaten mußte ben Garten bes Alcaiben Hassen besehen, in die Höhle dringen und die Flüchtlinge gefangen nehmen. Cervantes erflärte augenblicklich, er habe die Uebrigen zur Flucht verleitet und sei allein straswürdig. Auf dies Geständniß ward er, mit Ketten beladen, unter Schmähungen und Mißhandlungen des türksischen Pöbels, vor den König geführt, der ihn bald mit List und Schmeichelworten, bald mit furchtbaren Drohungen zur Angabe seiner Mitschuldigen zu dewegen suchte. Es war nämlich darauf abgesehen, den Pater Jorge Slivar, Sclavenauslöser für die Krone Arasgon, in die Schuld zu verstricken. Aber Gervantes blieb bei der Versickrung, er sei der einzige Schuldige.

Unterbessen brang ber Alcaibe Hassan auf harte Bestrasung der Flüchtlinge, und machte durch eigenhändige Erdrosselung des Gärtners den Ansang dazu. Gleiches Loos würde dem Cervantes und seinen Gefährten geworzten sein, wenn nicht die Habsucht des Königs seine Graussamseit überwogen hätte. Die Rückscht auf das zu erwartende Lösegeld erhielt den Gefangenen das Leben; aber sie wurden in einen scheußlichen Kerfer geworsen und mit Mißhandlungen überhäust. Die Schilderung, die Pater Haed von der Beschaffenheit dieser Gefängnisse und von den Grausamseiten des Königs Hassan entwirft, erweckt Schauder. Der Kerfer des Cervantes war einer der schlimmsten in ganz Algier.

In dieser trostlosen Lage, täglich Zengen ber Mißhandslung ober Hinrichtung eines Gefährten, und stündlich demsselben Loose ausgeset, suchten die Gefangenen, meist Spanier, durch Erinnerungen an ihre schöne Heimath, durch Spiele und Tänze, wie sie jeder Spanier liebt, die Gesch. d. Lit. in Span. 1. 280.

Drangfale ber Begenwart zu erheitern. Gie ftarften fich an den Großthaten ihrer Vorfahren, die sie wechselweise in Romangen besangen, feierten die heiligen Feste ihrer Religion, und ergötten sich an bramatischen Vorstellungen. Co allgemein war die Theilnahme an dem aufblühenden Schauspiel geworden, bag ein bunkler Sclavenzwinger zur Bühne mart; so tief waren die Comodien bes Lope de Rucda in's Herz bes Volks gedrungen, daß Jahre lang bem Baterland Entfremdete ihre schönsten Stellen gu reci= tiren wußten 95). Und noch in anderer Beziehung steht der Kerker von Algier mit dem spanischen Theater in Ber= bindung. Sier empfing Cervantes den Reim zu zweien jeiner Schanspiele, welche bie Leiden ber driftlichen Be= fangenen schildern, und, zuerst von Lope de Bega in seinen Cautivos de Argel nachgeabnit, Beranlaffung zu einer Reihe ähnlicher Darftellnugen gaben.

Das Bernnglücken ber frühern Befreiungsversuche hatte ben Cervantes nicht eingeschüchtert; mit dem Ungesmach stieg die Schnsucht, es abzuschütteln; "denn die Freiheit," sagt er, "ist eins der köstlichsten Güter, die der Himmel den Menschen gab, und für sie, so wie für die Chre, darf und soll man das Leben wagen; die Gesangenschaft aber ist das größte lebel, das einen Menschen treffen kann." Sin Mohr wurde gewonnen, um Briefe des Cersvantes an den Besehlshaber von Oran zu überbringen; durch diese sollte ein neuer Versuch, sich und noch drei ans dere Gesangene zu befreien, eingeleitet werden. Allein der

<sup>°5)</sup> Cervantes, los Baños de Argel, jorn. 3. — Mármol, Vida del P. Gracian, P. 2, c. 7, pag. 80. — Haedo, Diálogo 2°, f. 154.

König Haffan entbeckte ben Plan, ließ ben Boten spießen und verurtheilte ben Gervantes als Aussteller ber gefundenen Briefe zu zweitausend Peitschenhieben; die Ausstührung bes letzern Spruches jedoch unterblieb auf vielsache Fürbitten für den eblen Sclaven; — eine Milde, welche um so auffallender war, als um dieselbe Zeit drei andere Spanier wegen eines ähnlichen Vergebens hingerichtet wurden, und sich nur aus der Hochachtung erklärt, zu der ein großer Charafter selbst die rohsten Gemüther zwingt.

Ein neuer, noch umfassenderer Plan, im Septem= ber 1579 angelegt, ward durch einen Dominicanermonch Saffan, um die Gefangenen auf ber That ertappen zu können, stellte sich, als wisse er von nichts; die Chriften jedoch argwöhnten balb, bag ihr Plan verrathen fei. Gin Valencianischer, in Algier ansäffiger Raufmann, ber ben Letteren feine Beihulfe zugefagt hatte und nun für fein Leben und Bermögen gitterte, bot Alles auf, ben Cervantes zu schleuniger Flucht auf einem Schiffe zu beftimmen, bamit ihm bie Folter fein Geftandniß abpreffen möchte. Aber diefer, unterdeffen ichon seiner Saft entkommen und im Saufe eines Freundes verstedt, verschmähte, sich allein zu retten und feine Benoffen in ber Befahr gurud= zulaffen, suchte ben Kaufmann zu beruhigen und schwur, weber Folter noch Tob follte ibn zur Angabe feiner Be= fährten zwingen. Unterbeffen mard in ben Stragen von Algier ein Befehl bes Gultans jur Auslieferung bes Sclaven Cervautes ausgerufen und jeder Sehler besselben mit bem Tode bedroht. Sogleich beschloß der Flüchtling seinen Freund von der Verantwortlichkeit zu befreien, und melbete fich bei'm Ronig. Diefer, um ihn besto mehr einzuschüchtern,

tieß ihm einen Strick um ben Hals legen und die Hände auf den Rücken binden, als sollte er aufgeknüpft werden, und verlangte, als einzigen Weg zur Nettung, die Angabe seiner Mitschuldigen. Cervantes aber blieb sich gleich, versicherte beharrlich, er allein habe entstiehen wollen, und gab zulest noch vier Spanier als Theilnehmer an, die aber kurz zuvor schon ihre Freiheit erkaust hatten. Die Fürsprache eines dem Cervantes gewogenen Nenegaten bewog den König noch einmal, dem Sträsling das Leben zu schener; doch ließ er ihn in den Kerfer des Pallastes wersen, an Händen und Füßen sessen sewachen.

Es flingt romanhaft und läßt fich boch nach beglaubigten Zeugniffen 96) fanm bezweifeln, daß Cervantes nun einen Plan entwarf, der alle übrigen an Rühnheit übertraf. Dieser ging babin, einen Aufstand ber Christen= selaven in Algier zu erregen, fich ber Stadt zu bemäch= tigen und fie Philipp II. ju überliefern; und Gervantes scheint trop seiner strengen Saft Mittel gefunden zu haben, auf Ausführung bes verwegenen Anschlags hingu= wirfen. Wie weit bas Unternehmen gebiehen, ob es formlich entbedt und burch welche Mittel es vereitelt worden, ift nicht flar. Gewiß ift, bag Konig Saffan ben Cervantes als ben fühnften und unternehmenbften aller feiner Sclaven, von bem er bas Schlimmite zu befürchten habe, fannte. "Um meine Sauptstadt, meine Selaven und meine Schiffe gu sichern," pflegte er zu sagen, "muß ich biesen verstummelten Spanier wohlverwahrt halten." Deffenungeachtet behandelte er ihn mit ungewöhnlicher Mäßigung. "Ein Einziger," fagt

o) S. Navarrete, pag. 366.

Cervantes selbst, "kam gut mit ihm ans, ein spanischer Ariegsmann, Namens Saavedra, dem er, obgleich er Dinge that, die lange Jahre im Gedächtniß der dortigen Cinwohner leben werden, und alle, um seine Freiheit zu erlangen, doch nie einen Stockstreich gab, noch geben ließ, noch ein böses Wort sagte, während Alle, und er selbst, mehr als einmal fürchteten, er werde ihn für das geringste von dem, was er that, spießen lassen.

Während so mannigfaltiger, aber vergeblicher Versuche bes Cervantes gur Wiebererlangung seiner Freiheit hatten seine Verwandten in Madrid auf baffelbe Ziel hingearbeitet. Was an eignen Mitteln fehlte, suchten sie burch Verwen= bungen bei'm Konig zu erseten; zu biesem 3weck follte ein Beugniß ber frühern Rriegseameraben bes Cervantes über beffen Verdienste, und ein Empfehlungsschreiben bes Bergogs von Sefa behülflich fein. Robrigo, ber Bater, war geftorben und hatte bie Geinen in bitterer Urmuth gurudgelaffen; bie Unterftühung von Seiten bes Hofes war lau; und fo fonnte den Sclavenauslöfern, die im Mai 1580 nach Al= gier abgingen, nur eine geringe Summe jur Auslösung bes ebelften Gefangenen mitgegeben werben. Saffan hatte unterdeffen die Herrschaft von Allgier an einen andern Pascha abtreten muffen und war nach Constantinopel zu= rudberufen worden. Cervantes war unter den Befangenen, bie er mitschleppen wollte, und befand sich schon auf einer fegelfertigen Galeere, als die Sclavenauslofer anlangten; seine Losfaufung also, wenn sie überhaupt geschehen sollte, burfte nicht aufgeschoben werben. Das verlangte Lösegelb aber überstieg um mehr als bas Doppelte bie mitgebrachte Summe; endlich jedoch gelang es bem Pater Bil, einem

ber Rebemptoren, theils die lettere durch Anleihen zu erhöhen, theils die Forderungen Haffans herabzustimmen, und Cervantes erhielt am 19. Septmber 1580 seine Freiheit.

Bevor er nach Spanien gurudfehrte, suchte er auf unwidersprechliche Beise eine Reihe von Verläumdungen, beren Opfer er geworben war, jurudzumeisen. Der Do= minicanermonch nämlich, ber ben letten Fluchtversuch verrathen und baburch ben Sag aller Chriften auf fich gela= ben batte, suchte nun ben unglücklichen Ausgang jenes Unternehmens bem Cerpantes aufzu burben und hatte verschiedne Zeugen zur Ausfage gegen ihn bestochen. Um jeben Berbacht biefer Urt von vorne herein zu entfraften, erbat fich ber Berläumbete, ein gerichtliches Zeugniß von eilf seiner Mitgefangenen, sämmtlich aus ben ebelften spanischen Familien. Ihre Aussagen enthielten einstimmig bie glan= zenbsten Lobreben. Don Diego be Benavides erflärte, gleich bei feiner Ankunft in Algier hatten ihm verschiedne Chriften ben Cervantes als einen außerst trefflichen, eblen und tugenbhaften Mann bezeichnet, und er habe in ihm Bater und Mutter wiedergefunden. Luis be Bebroja jagte aus, es seien gwar viele madere Ritter in Allgier gemesen, aber feiner, ber seinen Mitgefangenen so viel Gutes erwiesen habe wie Cervantes; auch zeige biefer in allen Dingen eine gang eigne Unmuth, und sei so geistvoll und gewandt, baß nur wenige Menschen ihm gleich zu ftellen seien.

Nachdem er so die Bosheit seines Verlänmbers entfrästet, schiffte sich Cervantes am 22. Oftober ein "um,"
wie er sagt, "der größten Freude entgegen zu eilen, die man
in biesem Leben haben fann, nämlich der, nach langer Gefangenschaft sicher und gesund in's Laterland zurückzu-

kehren; benn es gibt", fügt er hinzu, "auf Erben keine Freude gleich ber, die verlorene Freiheit wieder zu gewinnen."

In der Heimath angelangt, zwang ihn die Dürftigsteit seiner Familie, von Neuem Kriegsdienste zu nehmen. Er trat unter die spanischen Truppen, die damals das immer noch nicht völlig unterworsene Portugal beseth hielsten, und unter denen sich auch sein Bruder Rodrigo besand; nahm mit ihm in den Jahren 1581 und 1582 an den Erpeditionen gegen die Azoren Theil und half im Sommer 1583 die Insel Terceira erobern und die letzten Anhänger des Priors von Derato zerstreuen. Genauere Nachrichten über diesen Theil seines Lebens mangeln; in denselben Jahren scheint er auch eine Zeit lang in Oran gestanden zu haben, und während seiner verschiednen Anse enthalte in Portugal in ein Liebesverständniß mit einer dortigen Dame getreten zu sein, dessen Frucht eine Tochter, Isabel de Saavedra, war.

Der Lärm bes Kriegs vermochte die Muse nicht zu verscheuchen, vielmehr scheint um diese Zeit die Liebe zur Poesie, der er selbst in den Kerfern von Algier nicht ganz untreu geworden war 97), mit neuer Stärke in Cervantes erswacht zu sein. Im Drange des bewegten Soldatenlebens hatte er einen Schäferroman, Galatea, gedichtet, der noch wenig originelle Schöpfungskraft verrieth und sich nicht eben glücklich an die Werke des Montomayor und Gil Poloschloß. Die Galatea erschien gegen Ende des Jahres 1584. Um diese Zeit besand sich Cervantes in Esquivias, wo ihn die Liebe zu einer Dame von angesehener Familie

<sup>97)</sup> Dag Cervantes in Algier Berje gemacht hat, geht aus dem Bengnig bes D. Antonio be Sofa hervor; bei Navarrete, €. 56.

fesselte; sie hieß Dosia Catalina de Palacios Salazar y Bozmediano; wann er sie kennen gelernt, und ob er sie unter dem Namen Galatea geseiert hat, muß dahingestellt bleiben; er vermählte sich mit ihr am 12. December 1584, trat aus dem Kriegsdienst und ließ sich in Esquivias nieder.

Die Rabe von Madrid erlaubte ihm häufige Reisen borthin, brachte ihn mit verschiednen namhaften Dichtern in freundschaftliche Berbindung und führte ihn in bas li= terarische Leben ber Hauptstadt ein. Wahrscheinlich ward er Mitglied einer jener poetischen Afabemien, Die, ben ita= lienischen nachgebildet, schon unter Carl V. in Spanien entstanden waren. Die gewonnene Muße verstattete ihm, fich mit gangem Gifer ber Production zu widmen, und diese ber bramatischen Boefie zuzuwenden, vereinigten fich äußere Umftande mit bem inneren Drange; benn bie Sorge fur ben Unterhalt feiner Kamilie nöthigte ihn, feine literarische Thätigfeit zur Erwerbögnelle zu machen; nitchs aber versprach bei bem ftark erwachten Sange bes Volks zum Theater beffern Ertrag, als bie Abfaffung brauchbarer Buhnenftude. Das frühste seiner Schauspiele, el trato de Argel, scheint schon bald nach seiner Rückfehr aus Algier, etwa im Jahre 1581, jur Darstellung gefommen ju fein. Hieran reihte sich sodann, vornämlich seit 1584, noch eine beträchtliche Bahl anderer Dramen, deren Aufführung, nach mehrfachen Beugnissen, bebeutenben Erfolg hatte 98).

Deffenunerachtet reichte ber Ertrag bes Comobien= schreibens für ben Unterhalt bes Cervantes und seiner Fa-

<sup>98)</sup> Suarez de Figueroa, Plaza universal. — Rojas I. c. Cervantes Pról. à las Com. und Viage al Parnaso.

milie nicht aus. Der unglückliche Dichter bewarb sich, um seiner Noth abzuhelfen, um ein Steuereinnehmeramt im spanischen Amerika, dem letzten Zusluchtsort der Berzweisfelten, wie er selbst fagt; mußte sich aber mit einer untersgeordneten und sehr wenig einträglichen Stelle als Prosviantcommissär für die Indische Flotte begnügen, in welscher Eigenschaft er im Jahre 1588 nach Sevilla übersiedelte. Mit diesem Jahr endet denn die erste Periode seiner Thästigkeit für's Theater, auf die wir unten zurücksommen werden.

Sein Aufenthalt in Sevilla bauerte minbeftens gehn Jahre, und murde nur durch fleinere Reisen nach ver= schiednen Ortschaften Undalusiens und eine einzige nach Madrid unterbrochen; neben feinen Sauptgeschäften murbe er zu Zeiten mit ber Eintreibung von Stenern beauftragt, und arbeitete nebenbei noch als Cachwalter verschiedner Privatlente. Wie hemmend bergleichen Geschäfte auch für seine dichterische Thätigkeit sein mußten, so blieb ber Unfenthalt in Sevilla boch nicht fruchtlos; diese herrliche Stadt, die prachtvollfte und bamals volfreichfte von gang Spanien, ber Stapelplat ber Amerikanischen Reichthumer, bot in dem Leben und Treiben ihrer Bewohner ein reiches Feld zu Beobachtungen bar, die hanptfächlich in den trefflichen Novellen Rinconete und Cortabillo und "der eifer= süchtige Estremadurer" niedergelegt wurden. Die lebenvollen Schilderungen Andalufischer Volkseigenthümlichkeiten, Die sich in fast allen Werken bes Cervantes finden, konnten auch nur ans eigner Beobachtung hervorgeben; überhaupt ist ber eigenthümliche Ton, ber seine folgenden Dichtungen vor ben frühern charafterifirt, ber aumuthige Scherg, Die

leichte Ironie, in benen er Meister wurde, zum Theil bem Leben in dieser Provinz und bem Umgange mit ihren geistvollen und muntern Bewohnern zuzuschreiben.

Aber eine frankende Beschuldigung sollte biese Beit fei= nes Lebens verbittern. Er batte nämlich einen fleinen Boften von eingetriebenen Belbern einem Sevillanischen Rauf= mann jur Zahlung in bie Staatsfaffe anvertraut; biefer aber unterschlug sie und verschwand, und so ward ber arme Gervantes, unvermogent, bie fleine Summe aus eignen Mitteln zu ersetzen, ber Beruntreuung öffentlicher Belber beidulbigt, gefangen genommen, und erft, nachbem es ihm gelungen mar, Burgichaft zu stellen, wieber in Frei= beit gesetzt. Von 1598 an fehlen und für vier Jahre alle urfundlichen Nachrichten über fein Leben. Seine frühern Biographen nehmen an, er habe um biefe Beit in ber Mancha gelebt, ergablen von einem Streit, ben er in bem Städteben Argamafilla gehabt, von einer Befangenschaft daselbst, mahrend welcher er ben Don Quirote begonnen haben foll, und Alehnliches. Die Grundlage, worauf fich biefe Annahmen hauptsächlich ftuten, find bie Trabitionen, die sich in ber Mancha selbst erhalten haben. Nimmt man bie genaue Kenntniß ber Localitäten jeuer Gegend hingu, die sich in bem Quijote zeigt, so gewinnt die Vermuthung, baß Cervantes einen Aufenthalt baselbst gemacht, einige Wahrscheinlichkeit, wenn auch bie Zeit und die nä= bern Umftande beffelben hypothetisch bleiben. Mit Ei= cherheit aber fann man annehmen, bag er in diesen Jah= ren jenes herrliche Werf, die Bierbe nicht bloß ber Epaniiden, sondern der Europäischen Literatur, entwarf und zum Theil ausführte.

In Anfang bes Jahres 1603 begab er fich an ben hof von Vallabolid, theils um die erwähnten Unschuldi= gungen, die um biese Beit wiber ihn erneuert wurden jurudzuweisen, theils um feine gerechten Unsprüche auf Belohnung langjähriger Dienste geltend zu machen. Jenes scheint ihm gelungen zu sein; dieß mißglückte so vollkommen, daß er alle ferneren Gunftbewerbungen aufgab und fortan nur von der Führung von Geschäften die ihm Privatleute anvertrauten, und vom Ertrage feiner Schriften lebte. Der Don Quijote erschien zu Anfang bes Jahres 1605; aber bas Aufsehen, bas er in gang Spanien, ja Europa erregte, wirfte nicht auf Berbefferung ber Lage feines IIr= bebers gurud, und jog ibm überbieß vielfältige Angriffe zu, theils von übelwollenden, wenn auch geistreichen Dich= tern, wie Bongora, Christoval Suarez be Figueroa und Estevan Manuel be Villegas, theils von bem hecr ber blinden Anbeter bes Lope be Bega, ber in bem Gespräch mit dem Canonicus nicht mit bem unbeschränften Lobe überschüttet worden mar, bas sie verlangten. Mit Unrecht jeboch hat man bem Lope felbst Feindseligkeit gegen seinen großen Zeitgenoffen Schuld gegeben, wie fpater ausführlich gezeigt werben foll.

Im Jahre 1606 wurde ber Hof nach Mabrib zuruckverlegt; um eben diese Zeit scheint sich Cervantes mit seiner Familie baselbst niedergelassen zu baben. Der allzemeinen Sitte jener Zeit gemäß, der selbst die ersten Magnaten des Reichs, wie z. B. der Herzog von Lerma, Folge leisteten, trat er in eine geistliche Brüderschaft. Seine äußeren Umstände besserten sich in nichts. Der nun schon bejahrte Dichter lernte immer mehr resigniren, und suchte in tiefer Zurnckgezogenheit, in treuer Pflege ber geliebten Poesie ben Undank ber Welt zu vergessen. 1612 erschienen die zum Theil schon in Sevilla, zum Theil erst jetzt entstandenen Novelas exemplares, die auch mit der Geschichte bes Theaters in so fern zusammenhängen, als sie zahlreichen Schauspielbichtern Stoff für ihre Dramen gegeben haben 99).

99) Rolgendes Verzeidinis wird fich leicht noch vervollftanbigen laffen :

Die Gitanilla de Madrid erzengte zwei gleichnamige Stücke von Montalvan und Solis;

die Ilustre fregona eins unter gleichem Titel von Lope de Bega, zwei andere von Vicente Esguerdo und Cañizares, und die Hija del Mesonero von Diego de Figueroa y Córdoba;

ber licenciado vidriera bas gleichbenannte von Moreto;

bie Señora Cornelia bas Schausviel Quien dá luego dá dos veces, von Tirso de Molina;

ber zeloso Estremeno zwei eben fo betitelte von Lope und Montalvan;

bie fuerza de la sangre das gleichnamige von Guillen de Gaftro.

Bon anslänbischen Dramatifirungen biefer Novellen führe ich an: La force du sang, von Hardy.

L'amant libéral von Bouscal und de Beys nach bem Amante liberal.

Gine gleichnamige Tragicomobie von Scudery.

Die deux pucelles von Rotrou nad, ben dos doncellas bes Cervantes.

The spanish gipsy von Middleton and Rowley and ber gitanilla and ber fuerza de la sangre;

Love 's Pilgrimage von Beaumont und Fletcher nach ben dos doncellas;

The chances von benfelben nach ber Senora Cornelia.

Der D. Quijote hat zu folgenden Schanspielen Antag gegeben: D Quijote de la Mancha von Guillen be Caftro; ein gleichnamiges nicht mehr vorhandenes) Stud von Calberon; Los invencibles he-

Bald darauf folgte die Reife jum Parnag, ein wunderba= res Werk, das neben vielen treffenden und geistvollen Ur= theilen, neben Stellen von hohem poetischem Schwunge andere enthält, die nur versificirte Verzeichniffe spanischer Dichternamen find. Ein Auhang in Broja bezweckte, auf Die älteren vergeffenen Theaterstude bes Berfaffers wieder aufmerksam zu machen, Schauspieler und Publicum als undankbar anzuklagen und einige in den letten Jahren gedichtete Schauspiele zu empschlen. In der Hoffnung, von Renem auf den Theatern ber Hauptstadt zu glänzen, hatte er verschiedne Comodien und Zwischenspiele verfaßt und fich bemüht, fie zur Aufführung zu bringen; boch um= fonit; fein Schanspielbireftor wollte fie. Ilm fie nicht gang ungenütt zu laffen, bot er fie dem Buchhändler Bil= larvel jum Berfaufe an, diefer aber erflärte ihm anfäng= lich, von seiner Brosa lasse sich viel erwarten, von seinen Bersen nichts; gab jedoch zulett nach und druckte im Jahr 1615 den Band Comodien und Entremeses, ber zu jo wunderlichen Sypothesen Anlaß gegeben hat.

Um diese Zeit erregte ein seltsames literarisches Product in ganz Spanien Aufsehen. Es war eine Fortsetzung des Don Quirote von einem gewissen Avellaneda, hinter welchem Ramen sich wahrscheinlich ein Aragonischer Geistlicher und Comödiendichter versteckte. Dieser falsche

ches de D. Quijote von Francico de Avila (im 8. Bande von Lope's Theater); El curioso impertinente von Guillen de Cañro; Las Bodas de Camacho von Melendez Baldes; D. Quichotte de la Manche, deux parties, von Guérin de Bouécal; Sancho Pança von Du Fresny; le Curieux impertinent, von de Brosse, eine ebenso betitelte Comédie von Destouches und Sancho Pança, gouverneur von Dancourt.

Don Quirote war nicht ohne Geist und Erfindungsgabe geschrieben, enthielt aber die bösartigsten Schmähungen gegen den so unendlich überlegenen Berfasser des ächten. Cervantes antwortete auf diesen leidenschaftlichen Angriff durch den zweiten Theil seines Romans, dessen Gebiegens heit selbst seine Felnde verstummen machte. Die edle Mässigung, die er in dieser, wie in andern Streitigkeiten beswahrte, verdient als Muster aufgestellt zu werden.

Der zweite Theil bes Don Quijote war bas lette Wert, das Cervantes felbst heransgab; aber feine Schop= ferfraft war nicht versiegt. Die Unterstützung, die ihm von zwei edelmüthigen Magnaten, dem Grafen von Lemos und dem Erzbischof von Toledo, Don Bernardo de Candoval y Rojas, zu Theil ward, machte die letten Jahre seines Lebens zu ben glucklichsten und gab ihm volle Muße jur Ausführung feiner dichterischen Entwurfe; biefe waren cine Fortsegung der Galatea, ein Luftspiel el engaño à los ojos; zwei Werfe, beren Natur unbefannt ift, el Bernardo und las semanas del jardin, und der Roman Per= files und Sigismunda; nur bie lette biefer Dichtungen hat uns bas Schicfal gegonnt. Cervantes gab bem Berfiles ben Borgng vor allen feinen Werken; bas allgemeine Urtheil hat anders entschieden; aber was man diesem Berke auch vorwersen moge, man wird utcht umbin kön= nen, es anguftaunen; ber achtundsechszigfährige Breis, ber eine Dichtung von fo überreicher Phantasie hervorzubringen vermochte, barf wohl, nach dem Calberonischen Bilde, mit einem Bulfan verglichen werden, ber unter feiner Schnee= bede feurige Strome birgt.

Er hatte ben Perfiles gegen ben Frühling 1616 be=

endigt; sein Gesundheitszustand mar um diese Beit Besorg= niß erregend; er hoffte Befferung von Beränderung ber Luft und trat eine Reise zu seinen Vermandten nach Es= quivias an. Aber bas lebel verschlimmerte sich; er sah ben Tod vorans, und wollte zu Sause fterben. Die Rud= reise nach Mabrid gab ihm Stoff zu jener zugleich launi= gen und rührenden Vorrede feines Romans. Alle Soff= nung zur Biebergenesung verschwand; er empfing bie lette Delung, fchrieb noch auf tem Sterbebette ben witigen Brief an den Grafen von Lemos, der fich vor dem Perfiles befindet, und ftarb am 23. April 1616 im 69. Lebensjahr. Still und ohne Geprange ward er bestattet; nicht einmal ein einfacher Denfstein bezeichnet seine Brabstelle, und erft in den letten Jahren ift das Undenken des Mannes, ber mehr als die Ronige und Großen seiner Zeit fur ben Ruhm Spaniens gewirft hat, burch ein Monument geehrt worden.

Die Thätigkeit bes Cervantes im bramatischen Fach zerlegt sich, wie schon im Lause bes Obigen klar ward, in zwei verschiedne Perioden, beren erste die Zeit unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Algier bis zu seiner Versezung von Madrid nach Sevilla (1581—1588) begreift, die zweite mindestens zwanzig Jahre später beginnt und bis an den Ausgang seines Lebens reicht. Zwischen beide fällt dann ein Zeitraum, der die dramatische Muse des Dichters zwar seiern sah, denselben jedoch in einer eigenthümlichen kritischen Stellung zur damaligen Schauspieldichtung zeigt und insofern in der Theatergeschichte nicht underücksichtigt zu

laffen ift. Nur die erste dieser Perioden gehört, streng genommen, in die Gränzen des vorliegenden Buchs; des Zusammenhangs wegen scheint es jedoch angemessen, hier, der Zeiterdnung vorgreifend, sogleich auch die Betrachtung der folgenden anzureihen.

Bevor Cervantes im reiferen Mannesalter bie eigen= thümliche Sphäre ber Dichtung eroberte, in ber sich ber Reichthum seines Talentes am freisten entfalten kounte, batte er zahlreiche Versuche in fast allen Gattungen ber Poesie gemacht. Sein leicht erregbarer, nach ben verschie= benften Richtungen bin in Bewegung gesetter Beift be= ourfte ber Anstrengung, um fich gur Gelbftftanbigfeit burch= zuarbeiten. Durch zwei Schäferromane nach bamaligem Modegeschmack stellte er sich in die Reihe der Rachahmer Des Montemavor und Gil Polo, burch zahlreiche, nun verschollene, Romanzen und Iprische Gedichte unter bas heer von Boeten, Die ohne hervorragende Eigenthümlichkeit in ben einmal gangbaren Formen fortbichteten. Geine Aufmerksamkeit und Productivität auch auf bas Drama gu lenken, kamen verschiedne Umftande zusammen. Er hatte schon als Kind ben Anfführungen bes Lope be Rueba beigewohnt und war Zeuge ber Wirkungen gewesen, die felbst untergeordnete Producte burch die lebendige Darstellung hervorzubringen vermögen; die Theater von Madrid, die er später in der Rabe zu beobachten Gelegenheit hatte, boten genug Veranlaffung zu ähnlichen Wahrnehmungen bar. Schon bieg genügte, seinen aufstrebenben, nach einer ehrenvollen Stellung in ber vaterländischen Literatur und nach Ginfing auf die Nation begierigen Beift auf die Bubne binguweisen. Der Beifall, mit bem fein erftes Stud auf-

genommen wurde, ermuthigte ihn zum Fortschreiten auf der betretenen Bahn; bie Werfe bes la Cueva, Articha und Virues zeigten ihm ben Weg, auf bem zu einer höheren literarischen Ausbildung bes Drama's zu gelangen mar; ter Aufenthalt in der Nachbarschaft ber Hauptstadt und bie Sorge fur bas Fortfommen seiner Familie traten bin= zu, seine Verbindung mit bem Theater zu befestigen; und so lieferte er mit ungemeiner Productivität binnen weniger Jahre zwanzig bis dreißig Comodien, die fich fammtlich einer gunftigen Aufnahme zu erfreuen hatten 100). Die Saft, mit der diese Arbeiten verfaßt fein muffen, und ber nachläffige Ton, womit in ber unten citirten Stelle von ihnen gerebet wird, fonnten auf die Bermuthung führen, ber Verfaffer habe mit benselben feine höheren, über ihre momentane Bestimmung hinausreichenden Absichten gehabt. Berichiedne andre Stellen seiner Schriften beweisen jedoch bas Gegentheil 101). Noch in seinen späteren Lebensjah= ren, als fein Ruf in einem anderen Literaturgebiete längst

<sup>100) &</sup>quot;Die Darstellung ber Schauspiele erreichte einen hohen Grad von Bollsommenheit, seit man auf den Theatern von Madrid meinen Berkehr von Algier und meine Zerstörung von Rumantia spielen sah, so wie die Seeschlacht, worin ich mich unterstand, die Schauspiele von fünf Jornadas, die sie bald dahin gehabt, auf drei zu reduciren. Ich zeigte, oder (um bester zu sagen) ich war der Erste, welcher die verborguen Gedanken und Einbildungen der Seele darstellte, indem ich unter allgemeinem und frendigem Beisalle der Inschauer allegorische Personen auf die Bühne brachte. Ich schrieb in dieser Periode gegen zwanzig dis dreißig Schauspiele, welche sämmtlich aufgeführt wurden, ohne daß man sie mit einer Opfergabe von Gurken oder sonstigen werfbaren Dingen bedacht hätte. Sie durchtiesen ihre Bahn ohne Pseisen, Geschrei und Toben."

<sup>101)</sup> Viage al Parnaso, adjunta. — D. Quijote, P. I., cap. 48 Gesch. d. Lit. in Span. 1. Id.

fest stand, spricht er mit Wohlgesallen von den dramatischen Bersuchen seiner Jugend und scheint einen Theil seines Dichterruhms auf sie gründen zu wollen; und dürsen wir dies Selbstgefühl als einen Maaßstad für den Werth jener Productionen ansehen, so muß die Sorglosigkeit um so mehr beklagt worden, womit er die Ausbewahrung derselben durch den Druck vernachlässigt und die Nachwelt außer Stand gesetzt hat, seine Verdienste als Dramatiker in ihrem ganzen Umfang zu würdigen. Nur einem günstigen Zusfall wird es verdankt, daß wenigstens zwei seiner ältern Schauspiele handschriftlich dem Untergang entronnen sind und zu Ende des vorigen Jahrhunderts im Druck erscheisnen konnten.

Das erste berselben, el trato de Argel, ist ohne Zweisel bas frühste des Cervantes, und wenn nicht schon, wie Bellicer und Navarrete annehmen, während der Gestangenschaft in Algier, doch gewiß unmittelbar nach der Rückstehr von dort aus den frischen Erinnerungen an die erduldeten Leiden geschrieben 102). Wir haben hier ein rührendes und ergreisendes Gemälde von den Drangsalen der Christensclaven, die der Verfasser in nächster Nähe gesehen und mitempfunden hatte, aber vom Drama nicht viel mehr als den Namen; denn die verschiednen Gruppen und Situationen, in welche die Handlung zerfällt, sind durch einen sehr spärlichen Faden des Interesses mit einander verbunden. Den Mittelpunft des Interesses bildet die Liebe des Aurelio und der Silvia, die sich Beide zu Algier in

<sup>102)</sup> Rojas nennt es als gleichzeitig mit den Schanfpielen des la Cueva.

der Sclaverei befinden. Aurelio wird von seiner Gebieterin Bara, ber Frau bes Renegaten Juf, geliebt, und biese wendet, mit Sulfe ihrer Freundin Fatima, alle ihre Runite an, um ihn zu verführen; aber er bleibt ftanbhaft. Dies wird in ber ersten Scene geschilbert. Dann treten ein Baar andre Sclaven, Saavedra und Bedro Alvarez, auf und schilbern die Leiben ihrer Gefangenschaft. 3zuf beauf= ragt ben Aurelio, Silvia zu seinen Gunften zu ftimmen und Aurelio ftellt fich, als wolle er ben Auftrag ausführen. Die folgende Scene stellt mit lebhaften Farben den Scla= venmarkt und ben Jammer bes Gefangenenverkaufs bar. hierauf feben wir, wie Fatima eine Zauberbeschwörung an= stellt, um Aurelio ber Zara geneigt zu machen. Gine Furie erscheint und verfündigt, daß nur die Rothwendigfeit und bie Belegen beit ben Starrfinn bes Chriften brechen fönnen. Diese allegorischen Figuren erscheinen benn auch und suchen den Aurelio williger zu machen, richten aber nichts aus. Dann sieht man den Bedro Alvarez, welcher seinem Kerfer entflohen ift, in ber Bufte, wo er ben Weg verloren bat und ermattet niedersinft. Er ruft bie beilige Jungfran an, und fieht alsbald einen Löwen erscheinen, ber fich ihm zur Seite niederlegt und ihm bann voran= schreitet, um ihm den Weg zu zeigen. Am Schluffe wird in Algier die Ankunft bes Fran Juan Gil, eines svani= ichen Sclavenauslösers, angefündigt, und Aurelio, Silvia, Saavedra (Cervantes) und die übrigen Gefangenen werfen sich betend, in der hoffnung, erlöft zu werden, auf die Rnice. - Der Anfänger in der Runft gibt fich in Diefem Stude überall fund, und die Achtung fur ben großen Namen bes Berfaffers fann und nicht abhalten, ten Trato de Argel tief unter die gleichzeitigen Leisstungen des la Sueva zu stellen. Aber was dem Werke an dramatischem Gehalt und poetischem Werth abgeht, um für ein Kunstwerf gelten zu können, das erseht es durch ein anderes Interesse, vor dem alle Kritif verstummen muß. Denn wer vermöchte sich dem Eindruck zu verschließen, den diese Schilderung der eignen Leiden durch den schwergesprüften Dichter hervorrusen muß? Wer kann die Scenen, wo er sich selbst unter dem Ramen Saavedra auf die Bühne bringt, ohne Theilnahme und Rührung lesen? Und wer wird nicht den redlichen Eiser anerkennen, mit dem er seine Mitbürger für die Auslösung der in Algier gesangesnen Shristen zu begeistern sucht? Selbst die vielen prossaischen Züge in dieser Darstellung erregen unsere Theilsuchme nur um so mächtiger.

Ein ganz anderer Geift, der Geift ächtester Poesse spricht aus der Numantia. Wenn dieses Gedicht, wie ansgenommen werden muß, nicht viel später als das vorige verfaßt ist <sup>103</sup>), so muß man zugestehen, daß der Verfasser binnen Aurzem Riesensortschritte gemacht hat. Daß die Numantia, wie behauptet worden ist, ein in der ganzen spanischen Literatur einzig und isolirt dastehendes Werf sei, widerlegt sich zwar durch genauere Kenntniß des älteren Theaters, denn sie zeigt in Form, Styl und der ganzen

<sup>103)</sup> Die Aumantia besteht, nach ber alteren Weise, noch aus vier Jornabas, mahrend die Batalla naval schon die neue Gintheislung in drei befolgte. Gervantes machte, wie wir sahen, Ansprücke, Erfinder dieser Gintheilung zu sein; um aber dies mit einigem Ansschein von Recht thun zu können, mußte er sie mindestens gleichzeitig mit Virues, also wohl nicht später als 1585, zuerft angewandt haben.

Behandlungsweise nabe Verwandtichaft mit ben Schauspielen bes Juan be la Cueva, und bie nächste mit beffen Saco de Roma; aber baß fie alle Berfe bes Gevillani= schen Dichters bei weitem überragt, fann nicht in Abrede gestellt werben. Es war ein gewagtes Unternehmen, bie Berftörung ber alt-spanischen Keste Rumantia, einen mehr für's Epos geeigneten Gegenstand, jum Vorwurf eines Drama's, eine gange Stadt und ihre Bewohner zu beffen Belben zu machen; und nur einer freien, in bie Beise ber lprischen und epischen Dichtung gleich ftark hinübergreifenden Form bes Schauspiels fonnte es überhaupt gelingen, biefen Stoff zu bewältigen. Der Berfaffer wirb also nicht zu tabeln fein, baß er bie Charactere in gang allgemeinen Zügen gehalten und die Handlung in verschie= bene Situationsbilber zerlegt hat, bie burch kein anderes Band, ale burch ihren gemeinsamen Bezug auf bas Schidfal von Numantia, mit einander zusammenhängen. Einheit bes Intereffes ift burch die Gruppirung alles Ein= zelnen um biefen gemeinsamen Mittelpunkt genugsam aufrecht erhalten, und ber Dichter hat nicht verfäumt, die Theilnahme ftets auf benfelben Bunkt hinzulenken. Rein Umftand, der Bewunderung, Entsetzen und Mitleid hervor= bringen fann, ift vergeffen; ber aufopfernbe Belbenmuth ber Burger, die Wehklagen verhungernder Rinder, die Berzweiflung der Mütter, die unheilvollen Vorbedeutungen bei bem Guhnopfer, bie Wieberaufwedung eines Tobten burch Baubersprüche und feine bufteren Prophezeiungen; alle biefe Büge mit ber endlichen Katastrophe, wo sich ein ganzer Bolfsstamm unter ben rauchenden Trummern ber Bater= stadt begräbt, bilden ein Gemälbe von erschütternder und

hochtragischer Wirfung. — Wie kühn und großartig nun das Ganze auch gedacht, wie ebel und seurig größtentheils die Darstellung ist, so lassen sich doch einzelne Flecken nicht verkennen, die dem Werke einigen Eintrag thun. Dahin soll zwar die Einführung der allegorischen Figuren, auf die sich Ervantes so viel zu Gute thut, nicht undes dingt gerechnet werden, denn es ist einzurämmen, daß sie hier im Allgemeinen besser angebracht ist, als im Trato de Argel, und daß wenigstens die Scene, wo Hispania und der Flußgott Duero die sünstigen Schicksale des Vaterlans des verkündigen, ihre Wirkung nicht versehlt; wohl aber die ermüdende Gedehntheit des ersten Alkes und die Sinssektung der Liebesseenen zwischen zwei jungen Rumanstinern, die, obgleich an sich schön gedacht, sich nicht recht mit dem Tone des Ganzen verschmelzen wollen.

Sieht man von diesen einzelnen Nebelständen auf die hervorragenden Vorzüge der Numantia zurück und läßt zugleich die frühe Entstehung dieser Tragödie nicht außer Acht, so erscheint der Verlust der übrigen dieser älteren Stücke des Cervantes, die sein Talent ohne Zweisel in noch höherer Ausbildung zeigen würden, besonders beklagenswerth. Namentlich wäre man auf die Confusa begierig, deren sich der Versasser an mehreren Stellen rühmt, indem er sie als eine gute unter den besten Comedias de capa y espada bezeichnet. Die Titel der übrigen, insoweit wir davon Kenntniß haben, sind: la batalla naval (vermuthlich die Schlacht von Lepanto), la Jerusalen, la gran Turquesca 104), la Comedia de la Amaranta

<sup>104)</sup> Die Annahme, dieje Comodie fei identisch mit ber fpater

ő la del Mayo, el bosque amoroso, la unica y bizarra Arsinda. Bielleicht baß ein günstiger Zufall einmal wiester zur Entbedung bieser Comöbien und so zur Ergänzung einer fühlbaren Lücke in der spanischen Literaturgeschichte führt. Die späteren Werke unseres Dichters, in denen er seine Selstständigkeit einer fremden Manier ausoppferte, versmögen in dieser Hinsicht keinen Ersaß zu bieten.

Der Zeitraum, welcher biefe fpateren Schauspiele bes Cervantes von ben früheren trennt, fällt ziemlich genau mit einer ber wichtigsten Epochen ber Theatergeschichte zu= fammen, jener nämlich, in welcher fich bie neuen, eigen= thumlichen und fehr bestimmt ausgeprägten Formen bes Drama's, die ber spanischen Nationalcomodie von nun an für anderthalb Jahrhunderte eigen blieben, zuerst entwickelten und festen Juß auf ben Buhnen faßten. Gleich nach ber Entfernung unseres Dichters von Madrid war Lope be Bega aufgetreten und hatte schon burch seine ersten bra= matischen Versuche bie Gunft bes Publicums bergestalt gewonnen, bag er als Sieger über alle feine Borganger und Zeitgenoffen gelten konnte. Die Benialität feiner Er= findung, Die Leichtigkeit seiner Darstellung und feine au's Unglaubliche gränzende Fruchtbarkeit machten ihn bald zum Alleinherricher ber Bühne; andere begabte Männer faumten nicht, die von ihm eröffnete Bahn bes Erfolges zu betreten; und in Kurzem bestimmten sich durch diese Schule Beift und Form aller Gattungen bes Schaufpiels in ber Art, daß ber Nationalgeschmack nichts mehr auf ben

gebruckten Gran Sultana, ist irrig, ba bie lettere sich auf ein erft zu Aufang bes siebzehnten Jahrhunderts vorgefallenes Ereigniß grundet (S. Navarrete, Vida de Cervantes, S. 360.)

Brettern bulbete, mas sich nicht biefer Weise anschloß. Co waren benn felbst die besten, noch furg zuvor bewun= berten Stude in anderem Styl über ben glänzenden Erfolgen ber neueren balb vergeffen, und wer feinen Ruhm als Schausvielbichter behaupten wollte, war genothigt, ben Forberungen bes Bublikums nachgebent, bie neue Richtung einzuschlagen. Cervantes, bem Mittelpunkt biefes Strebens entruckt, und überdieß mit anderen Arbeiten beschätigt begnnate fich, statt mit ben Theaterhelben bes Tages in Wettkampf zu treten, bei ber weiteren Entwicklung ber bramatischen Runft zunächst mit ber Rolle eines Buschauers und Beurtheilers. Die ausführlichste und bei weitem wichtigste unter ben verschiednen Stellen seiner Schriften in benen er seine hierauf bezüglichen Ansichten niedergelegt bat, findet fich im 48. Capitel bes Don Quijote. stellt sich hier in offene Opposition mit ber Richtung bes öffentlichen Geschmack, indem er die Mehrzahl ber belieb= ten Buhnenstude biefer Zeit anerkannte Albernheiten ohne Ropf und Fuß, Spiegel bes Abenteuerlichen, Mufter von Ungereimtheiten und Abb ude ber Sittenlofigkeit nennt, und die Dichter einer unverantwortlichen Nachgiebigkeit gegen bie unverftanbige Menge beschulbigt. Die Scharfe und Bitterkeit in dieser Kritif ift ohne Zweifel von einer Mißstimmung bes Verfassers über bie glänzenden Erfolge seiner jungeren Zeitgenoffen und die baburch herbeigeführte Bernachläffigung seiner eignen bramatischen Leiftungen berguleiten, und in biefer Allgemeinheit muß man bas gange Urtheil allerdings für ungerecht halten. Betrachtet man aber feine Ausstellungen im Ginzelnen und entfleibet sie ber Uebertreibungen, welche Gereigtheit und Unmuth

hinzusetten, so wird man nicht umhin können, ihnen in manchen Bunkten beizustimmen. Der dem Cervantes viel= fach gemacht Vorwurf, er habe bas romantische Drama überhaupt verunglimpft, fann feineswegs für begründet gelten. Das spanische Theater in die Regeln bes Aristoteles zwängen, ober überhaupt auf Nachahmung ber alten Classifer bringen zu wollen, fiel ihm nicht ein, und fein einziger Ausspruch in seinen fammtlichen Schriften beutet hierauf hin. Nur die Schroffheit bes Urtheils, womit die eitirte Stelle im Don Quijote anhebt, hat die Meinung veranlaffen können, er habe das Nationalschanspiel selbst in feinen Grundbedingungen angreifen wollen; aus ber weiteren Husführung aber wird flar, daß nur von einzel= nen Uebelständen die Rode ift, die sich wirklich in Menge in dasselbe eingeschlichen hatten. 11m die Motive der Un= zufriedenheit des Cervantes richtig zu würdigen, muß man, ftatt bloß auf die Sohrnpunkte biefes Literaturgebiete, auf Die mittelmäßigen und geringen Werfe bliden, die, burch das Bedürfniß der Theaterdirectoren hervorgerufen und in ungeheurer Maffe producirt, fein höheres Biel als ben Beifall ber Menge kannten; auf die Arbeiten ber unterge= ordneten Dichter, die fich Ausschweifungen und Uebertreibun= gen aller Urt, ber Verachtung aller Regeln ber Runft und Natur recht mit Behagen bingaben. Und liefern boch selbst die Schriften bes Lope be Bega Beispiele genug, zu welchen unerhörten Berirrungen ungezügelte Phantasie, Saft der Production und Anbequemung an einen verdorbenen Zeitgeschmack selbst bas glänzenbste Talent verführen fonnen!

Der Tabel bes Cervantes trifft nun im Einzelnen zuerst ben raschen Wechsel ber Zeiten und Derter. "Kann,"

fagt er, "eine größere Abenteuerlichkeit bei Bebandlung einer Kabel gebacht worden, als wenn im ersten Auftritt bes ersten Alftes ein Kind in ben Windeln erscheint, welches im zweiten als bartiger Mann auftritt, ober wenn ber erfte Aufzug eines Schanspiels in Europa beginnt, ber zweite in Unen fortspielt und ber britte in Africa endigt?" Wie ber Busammenhang ausweist und wie namentlich aus ber Betrachtung ber Stude, Die als tabelfrei empfohlen werben, erhellt, wird aber bier nicht auf Beobachtung ber Ginbeiten gedrungen, joudern nur ber Migbranch einer an fich erlaub= ten Freiheit getabelt. Daß viele bamalige Dichter einen solchen Mißbranch wirklich auf's höchste trieben, daß ihre Sucht, ben Zuschauern möglichst vielerlei vor Angen gu führen, ein gang willführliches Schalten mit Ort und Beit hervorrief und fo burch Berftuckelung bie Besammt= wirkung ihrer Compositionen mannigsach beeinträchtigte, läßt sich nicht läugnen, und in jo fern muß man sich gang mit bem Cervantes einverstanden erflären. Zweifelhafter fann man über ben zweiten Hauptpunft in seiner Rritif fein. Er scheint, in Verkennung bes mahren Wefens ber Boesie, einen bireften moralischen 3wed vom Schauspiel verlangt und hiernach allerbings einen falschen Maagstab gur Beurtheilung bes spanischen Drama's mitgebracht gu haben. Rann aber feinem von biefem Befichtspunkt ausgehenden Tabel auch nicht vollkommen beigestimmt werben, fo ift ihm boch in fo fern gleichfalls Beltung zuzugestehen, als er nur bie Ertreme und Ausschweifungen treffen soll, zu benen bie Abwesenheit alles Ernstes und bie Verachtung aller Moral in vielen damaligen Bühnenstücken führten.

Was weiter gegen bie neue dramatische Literatur vor=

gebracht wird, ift größtentheils nicht unbegründet, soweit Die schlechten Productionen der geringen Theaterschreiber ge= meint find, verfehlt aber, gleich bem Vorigen, sein Biel theilweise burch die Allgemeinheit, mit ber Gutes und Schlechtes in eine Maffe gusammengeworfen werben. "Gibt es - wird gesagt - eine größere Abgeschmacktheit, als und ben Greis in Jugendfraft, ben Jungling feig, ben Diener voll Peredtsamfeit, ben Ebelfnaben als meifen Rathgeber, ben König als Taglöhner, bie Pringeffin als Ruchenmagt vorzuführen? Ift die Wahrscheinlichkeit bie Saupt= fache bei einem Schanspiel, wie fann ba auch nur ein gang gewöhnlicher Berftand Befriedigung finden, wenn angenom= men wird, die Handlung falle in die Zeit Königs Pipin ober Rarl's bes Großen, und zu berselben Zeit Raiser Beraclins, ber bie Hauptrolle spielt, mit ben Rreugfahrern in Bernfalem einziehen und bas heilige Grab, wie Gottfried von Bouillon, erobern foll, mabrent boch eine lange Reibe von Jahren ben Ginen von dem Anderen icheibet? Dber wenn bem Schanspiel etwas Erbichtetes zu Grunde liegt und geschichtliche Ereignisse eingeflochten und Bruchstücke anderer, die verschiednen Versonen zu verschiednen Zeiten begegneten, beigemischt werden, und zwar ohne wahrschein= lichen Zusammenhang, bloß aus handgreiflichem, auf feine Weise zu entschuldigendem Irrthum? Und bas Schlimmfte ift: es gibt Unwiffende, die barin die Bollfommenheit fuchen und andere Unsichten fur Kleinigkeitsfrämerei erflären. Wie, wenn wir vollende anf die geiftlichen Schanspiele fom= men? Was werben ba für faliche Wunder erdichtet! Welche Unrichtigkeiten und Migverständnisse kommen ba vor, indem fie die Wunder bes einen Beiligen bem anderen guschreiben!

Ja, auch in weltlichen Stücken erbreiften sie sich, ohne weiteres Bebenken und aus keiner andern Rücksicht Wunster geschehen zu lassen, als weil sie meinen, ein solches Wunder, oder eine solche Maschinerie, wie sie es nennenwerde sich da gut ausnehmen und den unwissenden Pöbel in's Theater locken. Wie sehr gereicht das Alles zur Beseinträchtigung der Wahrscheinlichkeit, zur Entstellung des Geschichtlichen, ja zur Schante spanischer Geisteskraft! Denn die Ansländer, welche mit vieler Genausgkeit die Gessehes Schauspiels beobachten, halten uns, wenn sie die Abgeschmacktheiten und Ausschweisungen, die wir begehen, bemerken, für roh und unwissend."

Die entsprechenden Belege zu allen biesen Rugen find leicht aufgefunden. Daß indeffen bier, wie bei Allem, mas Cervantes in biesem Ravitel Tabelnbes vorbringt, mit 11n= recht auf Die gange bramatische Literatur Spaniens bezogen wird, was nur einen Theil berselben treffen fann, springt in bie Augen. War um bie Zeit, als ber erfte Band bes Don Quijote geschrieben wurde, bas Nationalschauspiel auch noch nicht zu feiner feinften Ausbildung gelaugt, fo lagen boch ichon bamals genng Stude vor, auf welche bies gange Register von Fehlern feine Anwendung finden konnte; und wie viel poetisches Verdienst mog wieder bei andern bie einzelnen Berftoße auf! Das Bewußtsein hiervon scheint benn auch bem Cervantes nicht gefehlt zu haben, weshalb er seinen Invectiven einzelne milbernde Bemerkungen bin= zusett. "Die Schuld aller ber aufgezählten Ungebührniffe," lagt er, "liegt nicht immer an ben Dichtern, welche bie Comodien schreiben, benn manche von ihnen wissen recht gut, worin fie fehlen und verstehen vortrefflich, wie sie es

machen follten; ba aber die Schauspiele zu einer fäuflichen Waare geworben find, jo fagen sie, und mit Recht, die Schansvieler wurden sie nicht faufen, waren sie nicht nach bem beliebten Zuschnitt, und so sucht fich ber Dichter nach bem zu begnemen, was ber Schauspieler, ber ihm seine Arbeit bezahlen foll, verlangt. Daß bem fo fei, fann man an ben vielen, ja zahllosen Schauspielen seben, die ein hoch= begabter Dichter in unsern Landen mit so viel Anmuth und Wit, in fo zierlichen Versen, mit fo viel guten Ginfällen und gewichtigen Denfspruchen, mit Ginem Wort in einer jo beredten und erhabenen Sprache verfaßt hat, bag bie Welt seines Ruhmes voll ift. Weil er sich aber nach bem Be= schmad ber Schauspieler begnemen wollte, hat er nicht bei allen - wie es ihm mit einigen gelungen ift - ben er= forberlichen Grad von Vollkommenheit erreicht." - Weiter werden einige Comodien verschiedner Verfasser ausbrücklich von dem Verdammungsurtheil, das bie übrigen trifft, ausgenommen und als tabelfrei und funftgemäß gerühmt; nămlich la Isabela, la Filis, la Alexandra, la ingratitud vengada, el mercader amante und la enemiga favorable. Nirgends indeffen erscheint die Kritif bes Cervantes in einem so zweideutigen Licht wie hier; benn was biefen Studen ein besonderes lob vor vielen anderen zuführen fonnte, läßt sich nicht leicht absehen. Bei ben brei ersten, ben balb näher zu betrachtenden Werken bes Argenfola, fann ber Grund allein in einer Vorliebe bes Gervantes für die ältere Beije bes Schauspiels, in ber er selbst so lange thätig gemesen mar, gefunden merben; in ber Isa= bella und ber Alerandra wenigstens find faum andere Motive zu bem ungemeffenen Lobe, bas er ihnen spendet, zu

entdecken. Noch mehr muß die Auszeichnung auffallen, welche bem "bestraften Undank" widerfährt, falls nämlich biermit bas gleichnamige Stud bes Lope be Bega, eine ber allergeringfügigiten Productionen biejes Dichters, gemeint ift 105). Die stark aufgetragene moralische Tenbenz, die dieses verworrene Gewebe von Liebesintriguen und Mordthaten in unseren Augen nur noch widerstrebender macht, icheint bemjelben beim Cervantes zur Empfehlung gedient gn haben. Wie aber vermochte ein poetischer Ginn nich burch folde Rucfficht in seinem Urtheil bestimmen zu laffen? - Auf einer ungleich höheren Stufe fieben "bie gunftige Teindin" von Tarrega und "ber verliebte Raufmann" von Gaspar Aguilar 106), nur verbienen fie nicht diese ungebührliche Hervorhebung vor vielen anderen Etuden von gleichem ober höherem Werth. Der Ginfach= beit und Regelmäßigkeit ber Sandlung in beiben Comodien foll das gebührende Lob nicht verjagt werben; aber selbst abgesehen davon, daß ber bier angelegte Maagstab nicht der einzige bei Beurtheifung dichterischer Werke sein barf und wenn man ihn im Sinne des Cervantes gelten läßt, forbert die Gerechtigkeit gegen die übrige dramatische Lite= ratur ber Spanier in jedem Falle, nicht zu verschweigen, daß noch gablreiche andere Stude diefer Beit diefelben Gi= genschaften in dem nämlichen Grade, wie die genannten, aufzuweisen haben.

<sup>105)</sup> In den Comedias de Lope de Vega, B. XIV., Madrid, 1620

<sup>106)</sup> Der Mercader amante steht in Norte de la poesia española, Valencia, 1616, die Enemiga favorable im fünsten (uns achten) Bande der Comedias de Lope de Vega.

Bliefen wir auf den gangen Diseurs gurud und bringen damit die Stellen ähnlichen Inhalts in der Reise jum Parnaß, in dem Prolog zu den späteren Comodien u. f. w. in Verbindung, so konnen wir benn freilich nicht verhehten, daß in allen diesen Aussprüchen neben vielem Wahren und Treffenden auch eben so viel Unbegründetes, Willführliches und Schwanfendes zu Tage fommt. gebrach dem Cervantes an jener Sicherheit und Abrundung Des Urtheils, Die allein im Rampfe mit einer übermächtigen Gegenpartei Erfolg versprechen fonnte; er gesellte gur richtigen Erkenntniß einzelner Mängel ber spanischen Schanspiele auch eben so oft eine Verkennung ihrer Vorguge; und wenn ihm auf ber einen Seite bie gehörige Ma-Bigung abging und er burch übertriebene Schärfe reigte, fo ließ er es auf der andern wieder an der Bestimmtheit fehlen, die überall das rechte Biel trifft. Was Bunder, daß feine Stimme in bem lauten Beifall, ben die befeindete Richtung fand, ungehört verhallte!

Alls der Verfasser des Don Quijote sich nach langsjähriger Unterbrechung in den letten Jahren seines Lebens von Neuem der Schanspieldichtung zuwandte, hatte er entsweder, wie es scheint, seine früheren Grundsäze über dramatische Composition wesentlich modificirt, oder er that densselben Schritt, aus dem er Anderen ein so schweres Berschen machte, und bequemte sich wider bessere leberzeus gung den Forderungen des Publicums. Die früher von ihm besämpste Richtung des Geschmacks hatte inzwischen so sesten Fuß auf der Bühne gesaßt, daß er die Vergebslichseit aller dagegen gerichteten Bestrebungen einsehen mochte. Hatte er schon mit seinen fritischen Diatriben nicht

durchzudringen vermocht, um wie viel weniger durfte er erwarten, auf der Bühne selbst erfolgreich Opposition machen zu können! Und boch konnte er es nicht über fich gewinnen, der Theaterdichtung gang zu entsagen und sich auf bas Feld ber Literatur zu beschränken, auf bem er fcbon unvergänglichen Ruhm erworben hatte. Die Erinnerung an seine früheren Triumphe ließ ihm teine Ruhe, und bie Erfolge feiner jungeren Beitgenoffen, beren tag= licher Zeuge er mahrend des späteren Aufenthaltes in Madrid war, spornten ihn au, mit biesen in die Schranken zu treten. Er schrieb in biefer Absicht im Zeitraum we= niger Jahre acht Comodien, mit benen er indeß schon ängerlich in jo fern nicht glüdlich war, als feine Bemühungen, fie auf die Buhne zu bringen, vergeblich ausfielen, und ihm gulet nur übrig blieb, sie gang wider Gewohnheit ber bamaligen Theaterdichter vor ber Darstellung in Druck zu geben. Indem er wider seine anfängliche Absicht diesen Weg zur Bublicität einschlug, scheint er jedoch nicht bloß auf bas lefende Publicum gerechnet zu haben; er hoffte, feine Stude murben, wenn nur einmal befannt, auch ben Weg auf die Bretter finden; eine Erwartung, die, so viel man weiß, nie in Erfüllung gegangen ift 107).

<sup>107) &</sup>quot;Es ist einige Jahre her, daß ich zu meiner alten Beschäfetigung zurückfehrte und im Glanben, die Zeit meines guten Ruses die noch nicht vorüber, von neuem einige Comödien versaßte. Aber ich sand feine Bögel mehr in den vorigjährigen Restern; das soll heißen: ich fand keinen Theaterdirector, der sie von mir begehrt hatter obgleich Alle wußten. daß ich sie liegen hatte; und so verpackte ich sie denn in einen Rosser und verurtheilte sie zu beständigem Stillsschweigen. Um diese Zeit sagte mir ein Buchhandler, er wurde sie mir abkaufen, wenn ein concessionierter Schauspieldirector (autor de

lleberhaupt hat feines von allen Werfen des Cervantes so wenig Verbreitung gefunden, wie diese Schauspiele. In der ersten Ausgabe von 1615 waren sie zur größten, nur wenigen Männern vom Fach bekannten Seltenheit gewors den, bis im Jahre 1749 ein neuer Abdruck veranstaltet wurde, der indessen gleichfalls wenig Eingang gefunden zu haben scheint. Bedenkt man freilich bei letzterem, in

titulo) ihm nicht gefagt hatte, von meiner Prosa lasse sich etwas erwarten, aber von meinen Bersen nichts. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, so machte es mir Rummer, dies zu hören, und ich sagte zu mir selbst: entweder habe ich mich so verändert, daß ich nicht mehr derselbe bin, oder die Zeiten haben sich sehr gebessert, da es doch sonst immer umgekehrt geschieht, indem man beständig die verzgangenen Zeiten lobt.

3ch begann von Reuem, einen Blick auf meine Comobien gu mer= fen, fo wie auf einige Zwischenspiele von mir, die mit ihnen bei Seite geworfen waren; und ich fand fie nicht fo fchlecht, baf fie nicht ver= Dient hatten, jenem obseuren Theaterdirector gum Trot bem erleuch= teteren Sinne anderer, weniger engherziger und einnichtevollerer Directuren vorgelegt gu werben. Mir rig die Geduld und ich verfaufte fie dem erwähnten Buchhändler, der fie fo hat drucken laffen, wie er fie Dir hier übergibt Er bezahlte fie mir nach Gebühr, und ich ftectte mein Gelb mit Behagen ein, ohne daß ich Plackereien mit Schauspielern gehabt hatte. - Ich munfchte, bag fie bie beffen von der Belt oder wenigstens erträglich maren. Du wirft es feben, lieber Lefer! Solltest Du finden, daß irgent etwas Gutes baran ift und meinen boswilligen Schanfpielbirector irgendwo treffen, fo fage ibm er folle fich beffern, und moge beachten, daß fie teine offenbaren und unverholenen Albernheiten enthalten; daß ber Bers gerade berjenige ift, den die Comodien verlangen, nämlich der unterfte von den drei Stylen; bag bie Sprache ber Zwischenspiele ben barin auftretenben Bersonen angemeffen ift, und daß ich das, worin ich hier etwa gefehlt haben follte, in einer Comodie, "die Angentäuschung," welche ich jest fchreibe, und welche Dir hoffentlich gefallen wird, aut gu machen bente. Und hiermit schenke Gott Dir Beil und mir Geduld!"

welcher Absichter unternommen wurde, so wird begreiflich, daß bie ebirten Stude in bem Sinne, ber ihnen hier untergeschoben wurde, feine Wirfung hervorbringen fonnten. Der Beraus= geber, Blas Untonio Nafarre, ein vom Beifte ber frangofischen Rritif auf's ärgite verblendeter Belehrter, hat nämlich bem Bande einen Brolog vorangestellt, in bem er bas altere spanische Schauspiel bitter beseindet und als Inbegriff aller Lafter und Fehlerhaftigfeiten schilbert, und ben Standpunkt für die Beurtheilung ber folgenden Schausviele bes Cervantes vollkommen verrückt, indem er diese für Ba= robien und Satiren auf ben verberbten Zeitgeschmack er= flärt, und so mit andern Worten für die verfehltesten und nichtssagenbsten Productionen von der Welt! Wie ließ sich bem Verfaffer bes Don Quijote bergleichen andichten! Nicht bas Mindeste von Parodie ober nur Persifflage läßt sich in diesen fämmtlichen Studen entbeden. Es find burchans ernft gemeinte Nachahmungen der Manier des Lope de Bega, deren thea= tralische Wirksamkeit hier burch noch buntere Mannigfaltig= feit und größere Bühneneffecte überboten werden foll. Die Erscheinung ift eine ähnliche wie in bem gleichzeitig geschrie= benen Perfiles. Wie Cervantes in seinem letten Roman Die früher scharf gerügten Abentenerlichkeiten ber Ritterbücher, jur höchsten Potenz gesteigert, wiederholte, fo verschmähte er hier nicht, alle ihm ehemals so anstößigen Irregularitäten ber Caffen = und Speftakelftude feiner Zeit zu aboptiren, und die Licenz auf's leußerste zu treiben. Und seltsam! mahrend die durchsichtigste Rlarheit, die größte Plan = und Regelmäßigkeit in Entwurf und Ausführung fich als eine hervorstedende Eigenthumlichkeit aller seiner besseren Werke fund gibt, haben wir hier die Ertreme bes Begentheils: Loder-

heit der Composition und Flüchtigkeit der Darstellung im höch= ften Grabe. Eben ber Dichter, ber fo viele Beweife feiner Meisterschaft in Zeichnung ber Charactere geliefert, hat fich bier mit ber allerflüchtigften Sfizzirung berfelben begnnat; er, ber fonft fo tief angulegen weiß, läßt hier jebe Spur von tieferer poetischer Intention vermissen. Der Mängel biefer Stücke scheint fich auch Cervantes fehr wohl bewußt gewesen zu fein, wie aus dem wenig anspruchsvollen Tone hervorgeht, in bem er in ber Vorrebe von ihnen spricht, mahrend sein Selbstgefühl sich in andern Fällen gang anders auszubrucken pflegt; aber ba er einmal mit Lope und beffen Schule um ben Preis bes Beifalls ftreiten wollte, glaubte er diesen um so sicherer zu erringen, wenn er vor Allem bie lengerlichkeiten, an die berfelbe allerdings zum Theil gefnüpft war, nachahmte und Wunder, Abenteuer und Theaterstreiche nicht sparte. Dag Lope's Ruhm, selbst bei ber Menge, noch von gang anderen Bedingungen abhängig war, muß er übersehen haben. Neben bem Singeben an eine fremde, noch dazu falsch aufgefaßte Manier ift benn auch die Gilfertigfeit, mit ber biefe Schauspiele bingeworfen worden find, an ihrem Miglingen Schulb. Cervantes wollte auch an Schnelligfeit ber Composition nicht hinter bem gefeierten Meister ber fpanischen Buhne guruckbleiben; aber ihm war nicht die improvisatorische Leichtigkeit verlie= ben, mit der dieser seine in unerschöpflicher Kulle strömenden Erfindungen wie fpielend zu Runftwerken zu geftalten wußte. Der natürliche Proces feines Schaffens scheint ein anberer gewesen zu fein; er bedurfte, um Bediegenes hervorzubringen, ber Concentration seiner Rrafte, und verfiel in Leichtsinn und

Oberflächlichkeit, sobald er sich eine andere Weise der Bro-

Mit allem Obigen soll indessen noch keine unbedingte Verwerfung biefer Comodien ausgesprochen sein; im Begentheil, wir find ber Meinung, bag bas Intereffe an Allem, was ben Ramen Cervantes trägt, wie es uns lleberie= Bungen bes Berfiles und felbst ber Galatea zu Wege gebracht hat, auch fie in ben Rreis ber Beachtung hatte gie= hen follen. Denn alle, wenn auch mehr ober minder an ben bezeichneten Kehlern leibend, enthalten im Einzelnen viel Schönes und Sinnvolles, und find reich an gelungenen Scenen, Die als weitere Belege fur bas bramatifche Talent des Verfassers der Numantia nicht außer Acht aelaffen werben burfen. Gelbst bas migrathenste von ihnen, el Rufian dichoso, eine ber regelloseften und ausschwei= fenbsten Comedias de Santos, die wir fennen, bat bergleichen aufzuweisen. Dieses Stud, zu beffen Bersonal außer verschiednen allegorischen Figuren 108) unter andern

108) Im zweiten Aft werden die Rengier und die Comodie folgendermaßen rebend eingeführt:

Mengier. Comodie?

Comobie. Was willft bu von mir?

Nengier. Ich wünschte zu wiffen, warum bu bie alte Tracht, ben Kothurn, bie Toga und die Salbstiefel abgelegt haft? Ans welschen Gründen haft du die fünf Afte, die dich ehemals so flattlich, anmuthig und ehrwürdig machten, auf drei zurückzeführt? Zest sehe ich dich den einen Augenblick in Spanien spielen und gleich darauf in Flandern; du wirst ohne allen Grund Zeiten, Schaupläge und Oerter durch einander; furz, ich fenne dich gar nicht wieder. Sage mir doch von allem biesem Bescheid, denn du weißt, ich bin beine alte Frenndin.

Comobie. Die Beit verandert alle Tinge und vervollfommuet

auch ein Paar Ruppler, ein Paftetenbader, ein Groß = 3u= quifitor, Lucifer, ein Engel und einige Tegfenerfeelen ge= bören, führt und einen Sevillanischen Tangenichts und Raufbold vor, ber zulet als Bunderthäter und Heiliger in Merico ftirbt. Die übrigen Stude find ungleich an Werth und verschieden an Charafter. In allen, wenn auch die Haupt= handlung nur geringes Intereffe einzuflößen vermag, erfreut die graciose Keinheit der komischen Bartien, während die ernsten Scenen meistens weniger befriedigen. Die Comobie la casa de los zelos behandelt einen Stoff aus dem fpanisch = umgebildeten Sagenfreise von Karl bem Großen, den äußeren Umriffen nach in ähnlicher Weise, wie die nachberigen Festspiele von Lope und Calberon, allein gang ohne jenen Zauber ber Poesie, ber biese Gattung erft über bas Bereich ber Speftakelstücke erhebt. El gallardo Español und la gran Sultana sind zwei mit mannigfaltigen Bege-

Die Runft; weehalb alfo an Abanderung alter Erfindungen Anftog nehmen? 3mar war ich vor Alters gut genng, aber wenn bu mich recht betrachteft, fo werbe ich bir boch auch jest nicht mißfallen, wenn ich mich gleich von der Bahn, die mir die Griechen, die du mobt fennft, fo wie Seneca, Tereng und Plantus vorgezeichnet hatten, entfernt habe. 3ch habe nur einen Theil von ihren Regeln beibehalten, einen anderen aber aufgegeben , wie es der Gebrauch verlangt, ber fich ben Regeln nicht unterwerfen will. Ich fchildere bent zu Tage taufend Begebenheiten, nicht wie ehemals durch Ergählungen, fonbern durch Sandlung, und bas macht mir Beranderung bes Orts nothwendig. Die Comobie ift gegenwartig wie eine Landfarte, auf ber Rom und London, Balladolid und Madrid unr einen Finger breit von einander entfernt find. Was fummern fich meine Bufchauer barum, ob ich in einem Angenblick von Deutschland nach Oninea überspringe, während ich body immer auf bemfelben Theater bleibe? Die Gedanfen find schnell und fonnen mir überall bin folgen, wohin ich fie führe, ohne mich ans bem Beficht zu verlieren, oder mube gu werben.

benheiten und lebendigen Schilberungen ansgestattete Gemälde, die stellenweise volle Befriedigung gewähren, indessen eine überslegte Disposition ihres Inhalts nur allzusehr vermissen lassen. In los basios de Argel haben wir eine Wiederholung des stüher im trato de Argel behandelten Vorwurss; in Pedro de Urdemales eine Art von dramatisirtem Schelmensroman, eine Gallerie gut erfundener und auch sehr poetisch ausgemalter, somischer Situationen, welcher freilich zu einem Drama die Versetung zu Versund Entwicklung gebricht 109). In der ersten Seene tritt der listige Pedro de Urdesmales, der sich schon in allen möglichen Lebendstellunsgen erprobt hat, als Bauerbursche auf. Siner seiner Freunde bittet ihn, ihm zur Erlangung seiner geliebten Slemencia, die ihm von deren Vater verweigert wird, bes

100) Folgende, bem Urdemales in ben Mund gelegte Bemerkungen über die Requisite eines guten Schanspielers verdienen hier eine Stelle:

"Gin Schanfpieler muß vor allen Dingen ein ftarfes Gebachtniß haben, bann eine behende Bunge, und brittene muß feine außere Grfcheinung eine gefällige fein. Gine fcone Figur ift ihm unerläßlich, wenn er Liebhaber fpielen will; feine Saltung barf nicht affectirt, feine Recitation nicht übertrieben fein. Er muß mit Ungezwungen= beit und boch mit Corgfalt fpielen, muß ale Breis ernft, ale Jung= ling lebhaft, ale Berliebter leibenschaftlich, ale Giferfüchtiger wuthend fein. Er muß in folder Art und mit folder Runft barftellen, baß er fich gang und gar in die bargestellte Perfon verwandelt. Er muß mit gewandter Bunge ben Berfen ihr Recht widerfahren laffen, und Die todte Fabel jum Leben auferwecken; er muß bem lachenden Benichte ploglich Thranen entloden und bann wieder bewirfen fonnen, baß man vom Weinen jum Lachen übergeht; endlich wird es fein Probitein fein, ob fich ber Ausbruck, ben er felbit annimmt, auf ben Genichtern aller Bufchauer zeigt; ift bas ber Fall, fo barf ber Schaufpieler vortrefflich genannt werben.

hülflich zu fein. Der Lettere, Martin Crespo, ift eben Allcalde geworden und übt zum ersten Male seine richter= lichen Functionen ans. Das liebende Baar ftellt fich nun, auf Bedro's Rath, als Sirt und Sirtin verfleibet, vor ben Richterstuhl, verflagt ben eigensinnigen Alten, welcher bie Beirath hindere, und weiß sich einen Spruch zu erliften, ber diesen verurtheilt, in die Che einzuwilligen. Die fol= genden Scenen schilbern die festlichen Buge und Tange, mit benen die St. Johannisnacht gefeiert wird. spanische Aberglaube behauptet, daß die Madden, welche sich in diefer Nacht mit den Kußen in einen Eimer voll Waffer ftellen und ihr aufgelöftes Saar im Winde flattern laffen, burch irgend ein Zeichen erfahren, wer ihr fünftiger Mann fein werbe. Bedro weiß bei biefer Belegenheit zu veranstalten, daß niehrere junge Bauerdirnen, welche bas Erperiment machen, Zeichen von ben Burschen erhalten, von welchen sie geliebt werden, und ihnen daher ein willi= ges Behör schenken. hierauf tritt eine Zigeunerbande auf, unter die sich Bedro mischt und unter welcher er bald burch seine liftigen Streiche zu großem Ansehen gelangt. Die Truppe fommt in ein Städtchen, wo eine alte Wittwe wohnt, die, wie ergahlt wird, ihr ganges Saus voll Gaden Belbes hat, aber nie anders einen heller von ihren Schaben ausgibt, als um Bebete zur Erlöfung ihrer verftorbenen Verwandten aus dem Fegefeuer zu stiften. verkleidet sich nun in einen Almosen sammelnden Eremiten, trabt auf einem Esel burch bie Stragen bes Städtchens und macht am Ende laut betend vor dem Saufe der Alten Salt. Er ergählt, es schmachte noch eine gange Beneration ihrer Vorfahren im Fegefener; Diese hatten eine Berath=

schlagung gehalten und beschlossen, eine der unglücklichen Seelen aus ihrer Mitte in die Oberwelt zu beputiren, um bie milbthätige und reiche Enfelin, burch beren Echape fie allein erlöft werben konnten, zu ihren Bunften zu ftimmen. Er felbst fei diese Fegefenerscele. Er entwirft nun eine grause Schilberung von ben Schrecken bes Burgatoriums und von den Qualen, die jeder einzelne von den Ahnen ber Allten zu leiden habe, und rührt die lettere fo, daß fie mit zwei gefüllten Gelbfäcken herunterfommt, Die fie bem Bedro überliefert. Die weitere Sandlung ber Comobie knupft sich nun an bas Schickfal eines jungen Mabdjens, bas fich unter ber Zigennertruppe befindet und, wie die Gitanilla, fich zulett als die Tochter vornehmer Eltern ausweist. Im dritten Aft tritt Bedro be Urdemales unter eine Schauspielertruppe und fommt mit bieser an den Hof, wo sie eine Vorstellung geben soll; er trifft hier bas Bi= gennermädchen, zu bem er eine Reigung gefaßt hat, als Hofbame wieder, redet sie in seiner Comodiantentracht als Rönig mit scherzhaften Worten über ben Wechsel ber mensch= lichen Schickfale an und fündigt am Schlusse in komischer Weise ben Beginn bes Studes an: "Ihr seht, bag ber Konig ba brinnen auf ben Aufang ber Borftellung wartet, und daß es nicht für Alle möglich ift, Eintritt zu ber gro-Ben Comodie zu erhalten, die unfer Director aufführt, in= bem Hellebardiere und Langenfnechte allen Mosqueteros ben Zugang wehren. Morgen auf bem Theater wird eine gespielt werden, die Ihr für wenig Gelb von Anfang bis gu Ende feben fonnt; und Ihr werdet seben, daß sie nicht (wie man es tausend Mal erblickt hat) mit einer Heirath endigt, und daß bie Dame nicht in ber einen Jornada nieberkommt, während der Sohn in der anderen schon einen Bart hat, tapfere Thaten vollbringt, nach Kräften um sich hant, die seinen Eltern widersahrenen Beleidigungen rächt und zulett König eines gewissen Königreichs wird, das auf keiner Landkarte zu finden ist. Von solchen Impertinenzen und anderen ähnlichen ist diese Comödie frei." Man kann das Lettere zugeben, und zugleich einzelne treffliche Details in diesem Stücke rühmend anerkennen, ohne deshalb die Anlage des Ganzen gutzuheißen.

Weniger mangelhaft in letterer Beziehung, und über= haupt bem Plane nach bas Befte ber ganzen Sammlung find La Entretenida und El Laberinto de Amor. Jene ist eine nicht gang verwerfliche Comedia de capa y espada, welche später Moreto im Parecido en la corte nachgeahmt, aber freilich weit übertroffen hat. Die Kabel des Stucks nimmt folgenden Gang: Marcela, Schwefter bes Antonio de Almen= barez, ist mit ihrem Better Silvestro verlobt, ber mit ber nächsten Flotte aus Amerika anlangen foll. Bu gleicher Zeit wird die Dispensation für die Heirath aus Rom erwartet. Unterdeffen sucht ein Student Cardenio, ber sich in Marcela verliebt hat, den Escudero der letteren zu gewinnen, um fich burch ihn Eingang in bas Sans bes Don Antonio gu verschaffen. Der schlaue Escubero rath ihm, sich für ben erwarteten Don Silvestro auszugeben, und gibt ihm alle nöthigen Rotizen, um biese Rolle mit Wahrscheinlichkeit spielen zu fonnen. Go pragentirt sich benn Carbenio bei Don Antonio und wird als der Better aus Amerika will= fommen geheißen; hierauf aber zeigt er sich so wenig geschickt in Fortführung seines Unternehmens, baß er Marcela's Gunft in feiner Urt zu gewinnen weiß; bald

barauf wird fein Betrug entbedt, indem ber mahre Better anlangt und die Identität seiner, Berson beweist. Allein auch Silvestro's Bermählung mit Marcela wird vereitelt, indem die Nachricht anlangt, ber Papit habe die Dispen= Mit diefer einfachen Saupthandlung fation verweigert. ist eine andere episobische verwebt. Don Antonio liebt eine gewisse Marcela Oforio, welche mit seiner Schwester nicht allein ben Namen, sondern auch die sprechendste Aehnlichkeit bes Gesichts gemein hat und von ihrem Bater Don Bedro in ein Nonnenfloster gethan worden ift. Don Antonio weiß bas lettere nicht und ist über bas Berschwinden ber Be= liebten außer sich, fo bag er oft gegen feine Schwefter, durch die Alehnlichkeit getäuscht, in Liebesklagen anebricht. Gin Freund bes Don Antonio gibt biesem Runde von Marcela's Aufenthalt und weiß von Don Bedro die Einwilli= gung in die Vermählung feiner Tochter zu erhalten. Marcela hat indeffen ichon über ihre hand verfügt und einem gewissen Don Ambrosio schriftlich bas Beirathsver= sprechen gegeben. Ambrosio findet sich mit diefer Schrift im Sause bes Don Antonio ein, indem er beffen Schwester für seine Marcela halt; eben bort trifft er ben Bebro Diorio, der über die Verheirathung seiner Tochter mit Don Un= tonio unterhandelt. Don Ambrosio zeigt nun bas Beirathe= versprechen vor, Bebro jedoch verweigert die Einwilligung und besteht auf der Vermählung mit Don Antonio; aber biefer, ba er erfährt, daß Marcela schon einem Anderen ihr Wort gegeben, tritt gurud und fo kommt keine ber projectirten Chen zu Stande, in Bezug worauf am Schluffe bes Stückes ber Gracioso mit einem satirischen Seitenblick auf die Mehrzahl ber spanischen Comedien, in benen fich immer Alles paaren muß, fagt: "Somit verheirathet sich benn Keiner; die Einen nicht, weil sie nicht wollen, die Anderen nicht, weil sie nicht können, und ich bitte Euch, mir ein Zeugniß auszustellen, daß die Entretenida ohne Heirath endigt."

El Laberinto de Amor ist ein romantisches Lustspiel voll interessanter Situationen, wenn auch etwas verwerre= ner Intrique. Der hauptfehler biefes Studes liegt barin, daß sich die nämlichen Motive darin zu häufig und an zu vielen verschiednen Individuen wiederholen. Wir haben hier vier ober funf verkleidete Pringen und zwei Pringef= finnen, die fich im Laufe bes Stude mehrere Male verkleiben, und man hat daher Mühe, sich aus diesem Gewirr von Coffumirungen herandzufinden. Die Grundlage ber Sand= lung ift übrigens glücklich ersonnen. Rosamira, die Tochter bes Herzogs von Novara, hat verschiedne Bewerber, die sich zum Theil verkleibet am Hofe ihres Vaters aufhalten; ber Lettere aber hat ihre Sand an Manfred, Bergog von Rosena, vergeben, ber eben zur Verlobungsfeier erwartet wird. Da tritt der Pring Dagoberto auf, flagt die Prin= zeisin bes verbrecherischen Umgangs mit einem Ritter bes Hofes an und macht sich anheischig, die Wahrheit dieser Unsfage im feierlichen Rampfe zu erharten. Die beabsich= tigte Beirath wird nun rudgängig, Rosamira in einen Kerker geworfen und zum Tobe verurtheilt, falls sich nicht ein Ritter findet, ber ihre Unschnld als Sieger im Rampfe barthut. Es wird ein Gottesgericht angeordnet; die Brinzeffin, mit schwarzem Schleier verhüllt, wird vorgeführt; eine gange Schaar von Rittern fteht bereit, ihre Ehre gu vertheidigen und nur Dagobert, ber Ankläger, fehlt. Rach=

bem man ihn eine Zeit lang erwartet, erscheint er, aber in friedlicher Tracht, an seiner Seite eine verschleierte Dame, und erklärt, die Unschuld Nosamira's gegen Jeden, der sie bezweiseln sollte, darthun zu wollen; in der äußersten Gesfahr, die Geliebte zu verlieren, habe er zu dem Mittel gegriffen, sie fälschlich anzuklagen, um sie der Bermählung mit dem Herzog von Nosena zu entziehen; der beste Beweis, daß er selbst sie für unschuldig halte, sei, daß er sich mit ihr vermählt habe; und nun heht er den Schleier der von ihm hereingeführten Dame; es ist Nosamira, die aus dem Kerker zu entstiehen gewußt und eine Andere an ihrer Stelle zurückgelassen hat; diese vermeintliche Prinzessin aber ist eine andere Kürstin, die sich verkleidet aus Liebe zu Manfred an den Hos von Novara begeben und sich im Kerker mit diesem, der sie für Rosamira hielt, verlobt hat.

Mit weit uneingeschränkterem Lobe, als alle biese Comödien, dürsen die acht Zwischenspiele genannt werden, die
in demselben Bande enthalten sind. Um in dieser Gattung zu glänzen, waren dem Gervantes alle ersorderlichen Eigenschaften verliehen, und er ist darin von keinem seiner Nachselger übertrossen worden. Auf poetische Geltung leisten solche burlesse Darstellungen ans dem gewöhnlichen Leben sreilich meistens von vorn herein Berzicht; wo sie aber so reich mit Wis und Humor gesättigt, mit so vielen keinen und geistvollen Zügen ausgestattet sind, wie hier, da wird sich ihnen auch ein höherer Werth nicht absprechen lassen. Unvergleichlich, ein wahres kleines Meisterwerk ist namentlich das entremes del retablo de las maravillas, das Borbild von Pirons bekanntem saux prodige. Der nächste Nang nach diesem möchte der Cueva de Salamanca anzuweisen sein, einer sehr ergößlichen Farce, die auf denselben alten Volksschwank gegründet ist, der auch den "fahrenden Schüler" von Hand Sachs und die französische Operette le Soldat magicien veranlaßt hat. Die andern, wie el Rusian viudo, el viejo zeloso n. s. w., reihen sich den obigen nicht unwürdig an. Die Diction aller dieser Entremeses, in zweien versissiert, in den übrigen Prosa verbindet sehr glücklich die Nachahmung der Sprache des gewöhnlichen Lebens mit der seinsten literarischen Eultur 110,2).

Wir fehren von der Abschweifung, zu der die spätern Werke des Gervantes veranlaßt haben, in die Gränzen des vorliegenden Abschnitts der spanischen Theatergeschichte zurück, um zunächst der schon oben beiläufig erwähnten Trauerspiele des Argensola zu gedenken.

Luperico Leonardo, der ältere der beiben in der Literatur mit Recht berühmten Brüder Argenfola, geboren zu Barbastro im Jahre 1565, brachte als zwanzigjähriger Jüngsling, also um 1585, drei Tragödien, la Isabela, la Alejandra und la Filis auf den Bühnen von Saragossa und Madrid zur Ausschrung 110b). Der Beisall, den diese Stücke sanden, war, auch noch nach andern Zeugnissen, als dem des Cervantes, ein allgemeiner und außerordentlicher, versanlaßte aber ihren Bersasser nicht, die betretene Bahn weiter zu versolgen. Die späteren Dienststellungen, in die Argensola als Secretair der Kaiserin Maria von Destreich, als Kammerherr des Erzherzogs Albert und zuletzt als

<sup>110</sup>a) Bier von diefen Zwifchenfpielen finden fich beutsch in meinem Spanifchen Theater, Frankfurt a. M. 1845, Band I.

<sup>110</sup>b) Sedano, Parnaso español T. VI.

Staatssecretair des Vicekönigreichs Neapel trat, entruckten ihn der unmittelbaren Veranlassung zu ferneren Theaters dichtungen und ließen seinem poetischen Talent nur die Muße, sich in lyrischen Compositionen zu versuchen, durch die er verdienten Ruhm erworden hat. Er starb im Jahr 1613, ohne seine Tragödien in Ornet gegeben zu haben, von denen die eine untergegangen zu sein scheint, die beisden andern in Vergessenheit gerathen waren, dis sie im vorigen Jahrhundert wieder zum Vorschein kamen 1111).

Wer die Lesung bieser beiben, ber Isabella und ber Alexandra, mit hohen, burch die Lobeserhebungen bes Cervantes gespannten Erwartungen beginnt, wird sich sehr enttäuscht finden und am Ende gestehen muffen, bag in beiben die vollendete Elegang ber Diction und einzelne ge= lungene Scenen ziemlich bas einzige Lobensmerthe feien. Erfindung und bramatische Geftaltung bes Stoffs burchaus verfehlt und in noch höherem Maaße, als dies schon bei ben Tragodien bes Virues getabelt wurde, aus jenem verfehrten Sinne hervorgegangen, ber in gehäuften Vorfällen und Gräneln bie Wirfung sucht. Tobtschläge und Vergiftungen, Martern und hinrichtungen, Beifter= ericheinungen und Wahnsinn, alle Arten von Schreckniffen werden bermagen gehäuft, bag bie Gindrucke, bie fie ein= zeln hervorrufen fonnten, fich gegenseitig aufheben und Ab= stumpfung statt Erschütterung bes Bemuthe gur Folge ha= ben. Un gehörige Verarbeitung und Gliederung bes Stoffs ift nicht zu benfen; bie Scenen find unharmonisch und funftlos an einander gereiht; die Action brangt fich bald

<sup>111)</sup> Sie erschienen im 6. Banbe bes Parnaso espanol zum erften Mal im Druck.

bergeftalt, daß man ihr nicht zu folgen vermag, bald stockt fie und paufirt gänzlich in ungehörig langen Monologen. Das Motiv in der Jabella (vermuthlich aus der Episode von Olinth und Sophronia bei Taffo hervorgegangen) hatte zu einer achten Tragodie erwachsen können; hier aber wird es gang von Beiwerken erdrückt, bie ben bei weitem größeren Raum einnehmen; neben der Saupthandlung und in gang lofem Bezug zu ihr ftebend, laufen brei bis vier triviale Liebesintriquen, die alle mit Mort und Todtschlag endigen. Der Inhalt ber Allerandra ift fürzlich folgender: Der Feldherr Acoreo hat den König Ptolomäns von Alegypten umgebracht und sich auf bessen Thron gesett; nicht minder hat er seine Gemahlin ermordet und sich mit ber schönen, aber nichtswürdigen Bringessin Allerandra vermählt. Die Lettere ift von verschiednen Liebhabern um= geben, die von dem Tyrannen der Reihe nach hingerichtet werden; sie selbst wird gezwungen, sich in dem Blute bes einen zu waschen und dann Gift zu nehmen. Unterdeffen hat Orobante, ein im Palaft lebender Jungling, in Erfahrung gebracht, bag er ein Sohn bes ermordeten Ronigs Ptolomäus fei, und hat Anhänger geworben, mit beren Sulfe er ben Bater rächen und ben Tyrannen sturzen will. Der Aufruhr beginnt; Acoreo fieht fich von allen Seiten verlaffen, erblickt ben Beift bes Btolomans, ber ihm feinen Sturg weiffagt, und verschangt fich in einem feften Thurm. Sier ermordet er vor den Augen ber Buschauer mehrere Rinder, die er als Beigeln ber Bürger von Memphis bei fich hat, und schlendert ihre Röpfe unter die Belagerer; bann wird er felbst von feinen Begleitern umgebracht, die fein Sanpt bem Acoreo überbringen, aber von biefem wieder

als Verräther hingerichtet werben. Darauf zeigt fich Gila, die Tochter bes gestürzten Tyrannen, auf ber Spite bes Thurmes; Orodante macht ihr von unten eine Liebeser= flärung und sie fordert ihn auf heraufzukommen; er folgt ber Einladung; faum aber ift er oben, fo ftogt fie ihm einen Dolch in's Berg und stürzt sich selbst von der Söhe bes Thurmes berab. Um Schluß erscheint bie Tragodie, bie schon ben Prolog gesprochen, erplicirt bie Moral bes Stude und bittet um Beifall. — Man fieht, wie fich auch hier die Grundlage der Handlung leicht zum wahren Trauerspiel hatte gestalten konnen, wie sie aber unter ben Banden bes Dichters völlig zur Caricatur ausgeartet ift; wie die beabsichtigte Wirkung grade in der Säufung ge= waltsamer und entsetzlicher Katastrophen verloren geht, und wie ber Verfasser bei aller Unstrengung, sich auf ber Sobe bes tragischen Rothurns zu halten, nicht selten in's Läp= pische und Lächerliche verfällt.

Um ben Beifall, ben biese unreisen Werke selbst in ben Augen eines Kenners wie Cervantes sanden, einigermaßen zu erklären und dem Talent des Argensola Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, müssen wir indessen hinzusügen, daß sich in beiden Stücken, bei allem Mangel einer fünstlerisschen Jusammenordnung und unter einem Bust von Unsgehörigkeiten viele ächt poetische Züge sinden, und daß Sprache und Berüsication sich durch einen Schwung, eine Neinheit und eine Politur andzeichnen, wie sie weder von Birues noch von Gervantes erreicht worden waren. Und diese besseren Sigenschaften müssen vornämlich maaßgebend sein, wenn man den Unterschied dieser Trazödien von den rohen Lärmstücken, zu benen sie der Materie nach zu ges

hören scheinen, feststellen und den bilbenden Einfluß ermeffen will, den sie auf die übrige Bühnenliteratur üben konnten.

Mit ben Werfen bes la Cueva, Artieba, Birnes, Cervantes, Argensola und weniger Anderer, die sich um fie gruppiren 112), ift ber Rreis ber höberen Runftbramen aus ber bem Auftreten des Lope be Bega unmittelbar vorher= gebenden Beriode beschlossen. Begreiflicher Beise fonnten diese, im Ganzen boch nicht sehr zahlreichen Productionen bie Bedürfniffe ber Buhnen nicht ausfüllen, und bie Schanspieler saben sich also nach wie vor veranlagt, die Lücken ihrer Repertoirs aus eigenen Mitteln zu ergänzen. finden bemnach noch bis in den folgenden Zeitraum hinein zahlreiche hiftrionen genannt, die fich zugleich mit Comöbienschreiben abgaben. Eine Reihe hierher gehöriger Na= men ift schon oben angeführt worden; baran schließen sich weiter Alonfo und Pedro de Morales, zwei noch ipater unter Philipp III. und IV. fehr berühmte Schaufpieler, die jedoch mit dem Beginn ihrer Wirksamkeit noch ben achtziger Jahren angehören 113), Billegas, bem Rojas die Autorichaft von vierundfünfzig Comödien und vierzig Zwischenspielen zuschreibt, Grajales, Zorita, Meja, Sanchez, Rios, Avendano, Juan be Ber=

<sup>112)</sup> Hierher gehören vermuthlich auch zwei Tragödien, die Dido und die Zernörung Constantinovels, von Gabriel Lasso de Lega, gedruckt in dessen Romancero. Alcalá, 1587. S. Hijos ilustres de Madrid.

<sup>113)</sup> Einer biefer beiden Morales, man weiß nicht welcher, war der Verfasser einer beliebten Comödie el Conde loco, die Nojas als gleichzeitig mit den Tragödien des Virues nennt. (S. Navarrete V. d. C., S. 530.)

gara, Caftro, Caravajal und Andres de Clara= monte.

Der immer wachsende Sang bes Bolts jum Theater, die zunehmende Angahl ber Schauspieler und verschiedne Uebelstände, die sich in die Darstellungen eingeschlichen hatten, wie bie Aufführung freier Tange und bas Abfingen anstößiger Lieder, lenkten um's Jahr 1586 die Aufmerf= famfeit ber Regierungsbehörden auf bas Schauspiel und erregten Zweifel über bie Statthaftigfeit beffelben überhaupt. Die beghalb befragten Theologen waren in ihren Meinungen getheilt, indem bie Ginen gegen alle bramatischen Hufführungen eiferten, die Undern fie im Allgemeinen gestattet miffen wollten und nur auf Unterdrückung ber einzelnen Mißstände drangen. In letterem Sinne gab namentlich ein gewiffer Alonjo be Mentoga, Augustinermond ju Calamanea, fein Gutachten ab, indem er ausführte, wie bas Schauspiel an fich eine erlaubte und bem Bolte beilfame Unterhaltung, und wie es auch in Epanien nicht fo ent= artet fei, bag ein Berbot beffelben nothig icheinen fonne; man habe nur die laseiven Tange und Befange, an benen mit Recht Unftog genommen werde, zu verbannen. Glud= licher Weise fand biese milbere Unficht bei ben Antoritäten Eingang und im Jahre 1587 erfolgte eine formliche, mit bem Botum berühmter Theologen versehene, Erlaubniß ber Schanspiele unter ber angeführten Ginschränfung, bie inbeffen nicht einmal besonders eingeschärft wurde. hatten ein Berbot wiber bas Auftreten ber Beiber auf ber Buhne in Borichlag gebracht, und die frühere Gitte, monach die Frauenrollen von Anaben gespielt wurden, wieder jurudjufihren gewünscht; hierauf jedoch ging man nicht ein; im Gegentheil ward ber neue Brauch für ben minder anftößigen erklärt.

Diese öffentliche Autorisation gab ben Theatern einen neuen Schwung; bie Bahl ber Comobienbichter, ber Schanspieler und ber Schauspielerinnen vermehrte fich zusehends, auch die beschränkenden Verordnungen wegen der Tänze waren leicht umgangen; und die Bubne gegen weitere Un= griffe ber Beiftlichkeit sicher zu stellen, bienten besonders bie religiojen Comodien und dramatifirten Lebensläufe ber Beiligen, die um diese Zeit in große Aufnahme famen. war, neben bem frommen Zwecke, bem ein Theil ber Theatereinnahme gu Bute fam, ein nenes Mittel gefunden, um alle von ben Rigoriften gemißbilligten Licenzen ber Scene mit bem Schleier ber Religion zu bebecken. Gin eifriger Vertheidiger bes Schauspiels ging fogar fo weit, ben Seiligencomodien einen gleich großen Ginfluß auf Erweckung bes religiösen und ascetischen Sinnes zuzuschreiben, wie ben Bredigten ber Beiftlichen; benn es fei befannt, bag oftmals Schausvieler, Die bas Leben bes St. Franciscus und anberer Beiligen gespielt, so wie auch nicht selten Buschauer, von plöglicher Reue getroffen, unmittelbar aus dem Theater in's Rlofter gegangen und in ben Orben bes bargestellten Beiligen getreten seien. Im Gegensatz hierzu erzählt ber Pater Mariana, eine berühmte Comodiantin, Die in ber Rolle der Magdalena bie Zuschaner oft zu Thränen gerührt habe, fei gefänglich eingezogen und von demfelben Schau= spieler schwanger gefunden worden, ber in dem nämlichen Stud ben Christus gespielt habe 114).

<sup>114)</sup> Pellicer E. 121. - Mariana, de Spectaculis, cap. 15.

Als bekannte Berfasser von Comedias de Santos noch vor Lope be Bega nennt Rojas ben Pebro Diaz (el Rosario) und Alonso Diaz (San Antonio). Die Manie, bergleichen Stücke zu schreiben, ward so allgemein, daß ihm zusolge in Sevilla kein Dichter blieb, ber nicht seinen Heiligen auf die Bretter gebracht hätte.

Unter den Theaterdichtern dieser Jahre machen fich benn auch ichon verschiedne ber berühmtesten aus ber fol= genben Periode bemerkbar. Co Lope be Vega, Tarrega, Gafpar Aguilar und Andere. Lope hatte, feiner eignen Unsfage nach, ichon mit eilf und gwölf Jahren, alfo um 1574, Comodien geschrieben und er wird auch im späteren Jünglingsalter nicht gang paufirt haben ; zwei feiner Stude aus dieser früheren Zeit find und sogar noch aufbewahrt; allein der Zeitpunkt, von welchem an seine speciellere und einflugreichere Thätigfeit für die Buhne und mit ihr eine neue Epoche für die lettere beginnt, fällt erft nach bem Jahre 1588 und außerhalb ber Grangen biefes Abschnitts. Des Zusammenhanges wegen scheint es baber angemeffen, Die Darstellung seiner Unfange so wie berer seiner mitftre= benden Zeitgenoffen gleichfalls ber folgenden Abtheilung der spanischen Theatergeschichte aufzubehalten. Erst bort wird auch ter geeignete Ort fein, bas Wefen ber verschied= nen Gattungen ipanischer Bühnenstücke, als ber Comedias de capa v espada, de ruido u. s. w., in feinen springen= ben Punften zu bezeichnen; benn wenn gleich biese Bat= tungen, ben allgemeinen Grundzügen nach, schon in ber bis jest behandelten Periode hervortreten, jo erscheinen fie boch erst in ber folgenden bis in's Einzelne hinein in jener

Weise ausgebildet, die sich nachher fast zwei Jahrhunderte lang behauptet hat.

Daß eine scharfe, burch ein bestimmtes Jahr bezeichenete, Scheidung ber beiben Perioden nicht Statt sinden könne, daß beibe vielfach und oft unmerklich in einander hinüberspielen, bedarf übrigens wohl kaum der Erinnerung. Es muß und genügen, den Einschnitt zwischen die Geschichte der ältern Gestalt des spanischen Schauspiels und der neuen Wendung desselben im Allgemeinen in die Zeit von 1588 bis 1590 fallen zu lassen, dabei jedoch immer die llebers gänge, die sich Jahre weit vors und rückwärts erstrecken könneu, im Sinne zu behalten.

Bier, an ber Brange ber neuen und wichtigften Beriobe bes spanischen Theaters, wird es zweckmäßig sein, noch einen allgemeinen Rudblid auf bas zulett betrachtete Ent= wicklungsstadium bes Drama's zu werfen und mit wenigen Umriffen ben Zustand anzugeben, in bem wir basselbe verlaffen. - Das Bedürfniß und bie Kraft, ein nationales Schauspiel zu erzeugen, haben sich vielfach fund gegeben, aber bie Mittel zu seiner Hervorbildung find noch ungleich. Die verschiedenartigen Versuche haben sich noch um fein festes Centrum gerundet, sich noch feiner sicheren Norm und Regel ber Runft untergeordnet. Die Beftrebungen, ber Nachahmung ber antiken Tragobie und Comobie in ihrer falichen Auffassung Eingang zu verschaffen, find zwar an bem entschiedenen Willen ber Nation gescheitert, haben jeboch üble Vorurtheile und Angewohnheiten hinterlassen, bie fich bald in einer bem Buche bes volksthumlichen Dra= ma's hinderlichen Aritif, bald in theilweisem Anklammern an vermeintliche Regeln, balb in den aus Geneca erwach-

fenen Atrocitäten bes Virnes und Argenfola funt geben. Kast alle Theaterstude treiben rathlos gwischen gwei Ertremen umber, ber äußersten Extravagang und Verwilberung bes Blans und ber Armuth an bramatischem Juhalt; und wenn jene ber Beschneibung und Reinigung, so bebarf biese der Ausfüllung mit reicherer Handlung. Was eine har= monische Organisation aufzuweisen bat und braftisches Leben mit überlegter Conftruction bes Bangen zu vereinigen weiß, ist verhältnismäßig sehr wenig; selbst wo ein burch= gebenber Sauptfaben bes Intereffes vorhanden ift, liegt er hinter einer Menge übel eingeschalteter Episoben versteckt, bie großentheils auf triviale Liebesgeschichten gegrundet find. Unch ber wahrhaft bramatische Ton wird selten recht ge= troffen und meift vom lyrischen und epischen überwuchert ober in Bombaft und hochtrabendem Phrasenpomp gang erstickt. Huf bem Theater ftellen fich fobann ungefüge, nur auf augenblickliches Gefallen berechnete und mit bem Augenblick wieder verschwurdene Productionen mit den Leiftungen ber ernster strebenden Dichter in Conflict und vollenden bas Bild eines anarchischen Zustandes ber Bretterwelt. Schattenseiten fehlt es indeffen keineswegs an einzelnen Lichtpunkten. Gelbft in ben Irrungen, welche bie Plutbe bes Drama's noch nicht zur vollen Entfaltung fommen laffen, zeigt fich ein Beift ber Strebsamfeit, ein Enchen und Ringen nach dem Beften und Angemoffenften, bas bie herrlichsten Früchte für bie Folgezeit verspricht. auf ber einen Seite verwegne und regellose Compositionen, bei allem ihrem Mangel an Haltung und fünftlerischer Durchbilbung, von gabrenbem Schöpfungetriebe zeugen, fann auf ber anderen ben fritischen hinweisungen auf Die

von ben Alten aufgestellten Wesetze und ben Bersuchen, fich ben antifen Borbildern zu nähern, ein ehrenwerthes Streben nicht abgesprochen werben. Wäre bas spanische Schanspiel nicht über biefe Stufe binausgegangen, fo murbe es allerdings die eigentliche Lösung seiner Aufgabe noch schuldig geblieben sein; aber bas Borbandensein vielver= sprechender Unfänge zu einem acht volksthumlichen Theater im höheren Styl fonnte nicht geläugnet werben. Auch er= scheinen manche ber Brundzüge bes späteren Nationalschau= ipiels im Allgemeinen ichon burchaus festgestellt. Es fommt hier nur barauf an, ben Kern von ben Umbullungen gi unterscheiben. Die Sonderung bes Tragischen vom Romischen sucht sich zwar in mehreren Stücken noch zu behaup= ten, allein überall - bas sieht man leicht - mit großer Un= ftrengung; selbst in benen, welche, wie Die Rumantia bes Gervantes, am meiften bemuht fint, ben tragifchen Ton in seiner Reinheit aufrecht zu halten, brangen sich überall Zuge ein, die vielmehr ber Comodie angehören. Gine Vorliebe für einheimische Stoffe macht fich überall bemerkbar; ober wenn ein Motiv anderswoher entlehnt wird, affimilirt es fich jogleich ben eigenthumlich spanischen Begriffen und Vorstellungsweisen. Die burch Lope be Rueba in Aufnahme gebrachte projaische Comobie mit bem Brincip bes Copirens ber gemeinen Wirklichfeit ift zu einem untergeordneten, faum noch der Literatur angehörenden Bestandtheil ber Repertorien herabgesunken, und als Biel, ju bem ber Entwicklungsgang ber Runft entschieben bin= brangt, liegt bie Ausbilbung eines auf nationale Bebingungen gegründeten höheren Runftbrama's vor. Die metrische Form zu bilben, vereinigen fich bie na=

tionalen und bie italienischen Versmaaße, nur bag man in ihrer Unwendung noch nicht bas paffenbite Guftem gefunden hat und die Maage der Italiener, namentlich bie Octaven, die fpater fur die pragnanteren Stellen aufge= ipart bleiben, auch im gewöhnlichen Dialog vorwalten läßt. Die Eintheilung in brei Jornabas ift, wie wir faben, feit Virues zur allgemein recipirten geworben. Im Einzelnen fodann heben sich auch schon die verschiednen Gattungen hervor, in welche man bas spanische Schanspiel während seiner Bluthezeit zerlegte. Comedias de capa y espada. beren Reim wir ichon bei Torres Naharro entbeden fonnten, find unter eben bicfem Ramen schon vor Lope be Bega befannt (Cervantes, Adjunta al Parnaso). Bon Comedias de ruido ober de Teatro, historischen, mythologischen ober gang erfundenen Inhalts, haben wir in ben Studen bes la Cueva, Virues u. f. w. verschiedne Beispiele kennen gelernt; von ben geistlichen Schauspielen, namentlich ben bramatisirten Beiligenlegenden gesehen, wie sie aus ben Rirchen und von ben Stragen auf die Theater übergegan= gen. In Betreff ber zur Darftellung an gewissen Keiertagen, namentlich am Frohnleichnamsfest, bestimmten Antos ward bemerklich gemacht, wie und von biefer Gattung ans ben letten Decennien vor 1590 weber Refte noch specielle Nachrichten aufbewahrt seien, wie jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach, gerade in diese Zeit ihre mehr und mehre Unnäherung an die befondere Geftalt falle, in welcher sie bei Lope und seinen Zeitgenoffen auftreten.

Um Beschlusse bes vorliegenden Buches stehen füglich einige Notizen über die spanischen Nationaltänze und ihren Insammenhang mit der Schaubühne, dessen schon beiläusig gedacht wurde. Es scheint unnöthig, hierbei innerhalb eines geschlossenen Zeitabschuittes zu bleiben, vielmehr passend, bas ganze Gebiet auf einmal zu überblicken.

Vantomimischer Tang, zu gesungenen Melodien and= geführt, zeigt fich feit frühefter Beit in Spanien beimisch und scheint namentlich bei ben Basten, ben muthmaglichen Urbewohnern der halbinfel, in das Dunkel ber erften Vorzeit, wo die Forschung allen Boben verliert, hinaufzusteigen 115). Die Schilderungen, welche Römische Schriftsteller von ber Runft ber Gabitanischen Tängerinnen entwerfen, be= gunftigen die Annahme, bag bie spanischen Tänze schon tamals in ähnlicher Art wie der heutige Fandango und Bolero mit lebhaften Bewegungen und Gesticulationen verbunden gewesen und zum Schall ber Castagnetten ausge= führt worden seien 116). Uns den Afturischen Bergen cheint die alte Lieblingssitte von Neuem in die wiederer= oberten Provinzen herabgestiegen zu sein und hier in ben mittleren Jahrhunderten ihre weitere Ausbildung erhalten zu haben 117). Auf lettere übten mahrscheinlich die Joglares bedeutenden Ginfluß, da die Abfaffung von Tang= liebern (baladas und dansas) gang befonders in ihr

<sup>115)</sup> S. oben S. 70.

<sup>Juvenal, Sat. XI. v. 162. — Martial, Lib. III. Ep 63, v.
Lib. I. ad Taranium, et passim. — Plin. Lib. I. Epist. 15. —
Gonzalez de Salas, Illustracion á la Poetica de Aristoteles,
Seccion VIII.</sup> 

<sup>117)</sup> Jovellanos, Memoria sobre las diversiones públicas Madrid, 1812. 

2. 17.

Aunstbereich fiel 118). Bu ben älteren, schon im Mittelalter üblichen Tängen gehören bie Gibadina, bie Alemanda. ber Turdion, bie Pavana. ber Piedegibao. bie Madama Orliens, ber Rey D. Alonso el Bueno u. f. w. 119), 3m Allgemeinen unterschied man Bayles und Danzas, von benen jene mit Bewegungen ber Urme und Sande verbun= ben waren, biefe nicht. Schon in ben erften roben Ber= suchen bes Drama's spielte ber Tang eine Rolle; wie er namentlich bei ben Darstellungen in ben Kirchen einen wesentlichen Bestandtheil bildete, haben wir mehrfach bervorgehoben. Bei Encina, Gil Vicente und Torres Naharro pflegte er, während ein Villancico angestimmt wurde, bas Schanspiel zu beschließen. Späterhin erscheint er auf ben Theatern in zwiefacher Art, einmal in die Dramen felbst, vornämlich in die Entremeses und Sannetes, eingeschaltet, bann aber, indem er, unabhängig von ben Studen felbit, am Schluß ber Borftellung aufgeführt wird; bas lettere war schon zur Zeit des Lope de Rueda der Kall 120). Zu ben Feierlichkeiten, burch welche bas Frohnleichnamsfeit verherrlicht wurde, gehörten als unumgängliches Erforderniß außer ben Autos auch Tange, beren nach ben Municipal= gesehen ber Stadt Carrion be los Conbes von 1568 jebes= mal minbestens zwei ftattfinden follten 121).

Im Laufe bes 16. Jahrhunderts famen viele neue Tange auf, Die wegen ihrer freieren Bewegungen und üp=

<sup>118)</sup> Beifpiel bei Raynouard, Choix etc. II 242, 244; V. 40.

 $<sup>^{-119})</sup>$  Lope de Vega , Dorotea,  $\mathfrak{B}.$  I. — Pellicer, Notas al D. Quijote.

<sup>120)</sup> Rojas, L. d. l. C

<sup>121)</sup> Jovellanos, l. c 54.

pigen Stellungen vielfach auftößig gefunden wurden, aber bei'm großen Saufen so vielen Beifall fanden, daß fie bie älteren sittsameren fast gang in Bergeffenheit guruckbrangten. Die Schriftsteller biefer Zeit find voll von Rlagen über bie Lascivitat bes Zapateado, Polvillo, Canario, Guineo, Hermano Bartolo, Juan Redondo, ber Pipironda. Gallarda, Japona, Perra Mora, Gorrona u. f. w.; am meisten aber entladet fich ihr Born auf die Zurabanda, die Chacona und ben Escarraman, brei befonders beliebte, aber auch vor allen üppige Tange, die in der zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts auf allen Buhnen Ruß gefaßt bat= ten und es vornämlich waren, was das Verdammungsur= theil ber strengen Sittenrichter auf bie theatralischen Bor= stellungen lenfte. Befonders provocativ muß bie Sarabande gewesen sein. Der Pater Mariana ließ sich angelegen fein, fie in einem eignen Rapitel seines Buchs de Spectaculis zu befämpfen, in dem er ihr vorwirft, mehr Unheil ange= richtet zu haben, als bie Peft. Nach einer im Jahre 1603 gebruckten Schrift: "Böchst ergöplicher Bericht von bem Leben und Tode ber Zarabanda, ber feligen Fran bes Anton Pintado 122), wie sie aus ber hauptstadt verbannt wurde und vor Betrübniß barüber ftarb, und von den Ber= mächtniffen, welche sie an die ihres Schlags und ihrer Camerabschaft hinterließ 123)", warb sogar ein Berbot

<sup>122)</sup> Rame eines andern Tanges.

<sup>123)</sup> Relacion muy graciosa que trata de la vida y muerte que hizo la Zarabanda, muger que fué de Anton Pintado, y las mandas que hizo à todos aquellos de su jaez y camarada, y como salió desterrada de la Corte y de aquella pesadumbre murió. En Cuenca, año de 1603. 4.

wider sie erlassen, das indessen wenig Erfolg gehabt zu haben scheint, denn noch zur Zeit Karl's II. sah die Gräfin d'Aulnoy sie auf dem Theater von San Sebastian 124). Sie wurde, wie es scheint nur von Weibern getanzt, die Chacone dagegen paarweise und von Personen beiderlei Geschlechts 125).

In ber angeführten Schrift über die Sarabande ist noch von vielen andern verwandten Tänzen die Rede, die ihre Namen meist von den Ansangsworten der Lieder führen, zu denen sie getanzt wurden. Diese Lieder jäcaras, letrillas, romances, villancicos), deren uns gelegentlich viele ausbewahrt sind, haben keine stehende Form, lassen aber großentheils in dem Refrain, der bisweilen mehrmals in seder Strophe wiederholt wird, ihre Bestimmung erkennen. Sie wurden in der Regel mit Begleitung der Gnitarre, zu Zeiten aber auch der Flöte und Harse, gesungen; einige Tänzerinnen sollen die Geschicklichkeit besessen, zu gleicher Zeit zu tanzen und zu sungen 126).

harpes et des guitarres. Les Comédiennes avaient des castagnettes et un petit chapeau sur la tête. C'est la coutume quand elles dansent, et lorsque c'est la sarabande il ne semble pas qu'elles marchent, tant elles conlent légèrement. Leur manière est toute différente de la nôtre, elles donuent trop de monvement à leurs bras et passent souvent la main sur leur chapeau et sur leur visage avec une certaine grâce qui plaît assez. Elles jouent admirablement bien des castagnettes — Relation du voyage d'Espagne de la Comtesse d'Aulnoy. A la Haye, 1705.

<sup>125)</sup> S. die Novelle des Cervantes la ilustre fregona.

<sup>126)</sup> Gonzalez de Salas Hustración à la Poetica de Aristóteles, Sección VIII.

Lope de Bega flagt in seiner Dorothea, die alteren Tangweisen, wie die Gibabine und Allemande, seien fo gang in Vergeffenheit gerathen, daß man nicht einmal mehr wisse, wie sie beschaffen gewesen; dieselbe Alage wird zwei Jahrhunderte später von einem eifrigen Vertheidiger ber spanischen Nationalsitten gegen bie Ausländerei Der Ufrancesabos in Bezug auf die Sarabande, die Chacone, ben Escaraman, ben Zorongo und verwandte Gattungen wiederholt 127). Wir find baber nicht im Stande, eine genauere Beschreibung biefer von ben altern spanischen Schrift= stellern so oft genannten Tange zu liefern; so viel läßt fich indeffen aus einzelnen Andentungen bei lettern ent= nehmen, daß dieselben im Wesentlichen nach dem nam= lichen Topus gebildet waren, welcher ber Jota, bem Bo= lero, dem Fandango und andern zu Grunde liegt, freilich aber mehr Ausgelaffenheit zeigten.

Gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts, als sich in Folge der Prachtliebe Philipp's IV. der äußere Glanz bei den dramatischen Vorstellungen, namentlich auf dem Theater von duen Retiro, bedeutend vermehrte, dehnten sich die Tänze oft in bunten Verschlingungen und in mannigfaltisger Action zu größeren Ballets aus; verschieden jedoch von den leeren Schaustellungen, die man heute mit diesem Nasmen bezeichnet, indem die Tanzsunst immer Dienerin der Poesse blied und durch Wort und Gesang, denen sie sich anschmiegte, ihre eigentliche Bedeutung erhielt. Namhafte Dichter verschmähten nicht, dergleichen zu componiren, wie

<sup>127)</sup> Coleccion de las mejores Coplas de Seguidillas, Tiranas y Polos que se han compuesto para cantar à la Guitarra. Por D. Preciso. Madrid, dos tomos. Tomo I. pag. XII.

Onevedo und Luis de Venavente 128), ober wie Lope, Anstonio de Mendoza, Calberon und Andere, in ihre Testspiele einschalten zu lassen.

Hierher gehören auch die sogenannten Danzas habladas oder Ballets mit allegorischen und mythologischen Kiguren, die, wie die Schilderung eines solchen im Don Duijote beweist (P. II. c. 20.), schon zur Zeit des Gervantes beliebt waren, ihre höchste Ausbildung aber erst am Hofe Philipp's IV. erhielten, wo sie bei sestlichen Gelegenbeiten mit aller ersunlichen Pracht des Costums und der Decorationen, und oft von den sürstlichen Personen selbst aufgesührt wurden 129).

Von solchen pomphasten Auszügen, denen man eine Zeit lang nur zu viel Raum auf dem Theater gönnte, wurden die einsacheren und ungeschminkten Nationaltänze in den Hintergrund gedrängt und allmälig von den Bühenen vertrieben. Es scheint, daß um den Ansang des 18. Jahrhunderts die Sarabande, die Chacone und ihre Sippschaft sast ganz in Vergessenheit gerathen waren; ihre Namen wenigstens kommen fortan immer seltner vor. Eine analoge, nur minder freie und ausgelassene Form des Tanzes aber lebte indessen unter den Landbewohnern fort und

<sup>128)</sup> Poesias de Francisco de Quevedo. Brusselas, 1670, T. III. p. 233.— Joco-Seria, Burlas, Veras, ó Reprehension moral y festiva de los desordenes publicos en doce Entremeses representados, y veinte y quatro cantados. Van insertas seis Loas y seis Jacaras, que los Autores de Comedias hau representado y cantado en los Teatros de esta Corte. Por Luis Quiñones de Benavente. Madrid, 1645.

<sup>129)</sup>  $\gtrsim$ , die Obras liricas y comicas de D. Antonio Hurtado de Mendoza. Madrid, 1728.  $\lesssim$ . 145  $\vec{y}$ .

empfing bier ihre Ausbildung, bis fie an die Stelle ihrer Vorgangerinnen auf die Bubne trat. Ginheimische Schrift= steller behaupten, bag bie Seguidillas (ein Austrud, ber qualeich ben Tang und bas Lieb, zu bem er ausgeführt wird, bezeichnet) in der Weise, wie man sie noch heute kennt, im Beginn bes vorigen Jahrhunderts in ber Mancha ent= ftanden feien; ber Rame freilich ift bedeutend alter und fommt schon im D. Quijote vor (Cap. XXXVIII). Diese Cequibillas nun find als die Burgel ber meiften jener Nationaltänze anzusehen, die noch gegenwärtig bei allen nicht von blinder Verchrung des Fremden geblendeten Spaniern beliebt find und auch im Auslande Berühmtheit gewonnen haben. Eine Schilderung biefes Tanges wurde daber zugleich ein Bild der anderen, die mit geringen Modificationen baffelbe find, wie bes Fandango, Bolero u. f. w., barftellen. Wer aber vermag, Tange und Melobien anders als in ihren äußerlichsten Umriffen zu beschreiben, ba gerade bas, was ihr Wefen und ihren Sauptreiz ausmacht, Stellung, Bewegung und Ausbrud, jeber Schilderung spottet ?

Die Seguibillenlieder bestehen aus sieben Verszeilen von bald sieben, bald fünf Sylben, und zerlegen sich in eine vierzeilige Copla und einen dreizeiligen Estrivillo. Der vierte Vers assonirt mit dem zweiten, der siebente mit dem fünften <sup>130</sup>). Diese Form ist so einfach und so leicht

130) (Fin Paar Beifpiele fönnen dies deutlich machen:
Nace amor como planta
En el gorazon,
El cariño la riega,
La seca el rigor:

zu handhaben, daß sie sich vor allen zum Improvisiren eignet und sich, gleich den italienischen Ritornell, selbst dem ungebildeten Landbewohner andietet, um seine Empfindunsgen in sie auszuströmen. Literarisch ist sie die auf die neuste Zeit nicht cultivirt worden 131), aber Tausende solscher Liedchen sind als Erzengnisse der Wolfsdichtung seit lange im ganzen Lande in Umlauf gewesen, Tausende mit dem Moment, in dem sie entstanden, wieder vergessen wers den. Die Freuden und Leiden, die Hossungen, Wünsche und Klagen der Liede bilden ihr nie zu erschöpsendes Thema. Die Melodien, zu denen sie, meist unter Begleitung der Gnitarre, gesungen werden, haben bei aller sonstigen Berschiedenheit durchgehends den Dreivierteltast, in der Regel auch die Molltonart gemeinsam. In Ersindung solcher

Y si se arraiga Se arranca al apartarle Parte del alma.

Pensamiento que vuelas Mas que las aves, Llévale ese suspiro A quien tu sabes: Y dile á mi amor Que tengo su retrato En mi corazon.

A la rama mas alta De tu amor subi, Vino un ayre contrario Y al suelo cai: Que esto sucede Al que en alas de cera Al sol se atreve.

<sup>131)</sup> Sie ward es zuerft von Alberto Lista; f. beffen Poesias.

Sangweisen befunden oft felbft Leute aus ben unterften Volkstlaffen einen ausgezeichneten musikalischen Sinn. Nicht immer bienen bie Lieder gur Begleitung ber Tange; fie werden auch von bem jungen Galan unter bem Fenfter seiner Schönen ober von zwei Improvisatoren im dichteri= fchen Wettstreit angestimmt. Der Verlauf bes Cequidillen= tanges aber ift folgender: Während bie Buitarre pralubirt, stellt sich bas Tängerpaar, am besten in ber anmuthigen Tracht bes Majo und ber Maja, in ber Entfernung von brei bis vier Schritten von einander auf; fobann wird, indeß die Tänger noch unbeweglich ftehen, ber erfte Bers ber Copla gesungen; die Stimme schweigt wieder; die Buitarre beginnt, die eigentliche Tangmelobie zu fpielen, und erft nun bei'm vierten Taft hebt jugleich bas Lied ber Cequibilla, ber Schall ber Castagnetten und ber Tang mit seinen schwebenben Bas, bem graziösen Entgegenfliegen und Burudeilen, jener reizenden Darftellung ber Liebes= freuden, an. Mit bem neunten Takt ift die erfte Abtheis lung zu Ende und es tritt eine furze, nur mit leisen Rlängen ber Gnitarre ausgefüllte, Paufe ein. In ber zweiten Abtheilung wiederholt sich die erste mit einigen Variationen in ben Pas und Stellungen, und am Schluß berselben werden wieder die anfänglichen Pläte eingenommen; mit bem neunten Takt bes britten und letten Theils endlich verstummen plöglich Musik und Lieb, und es ift eine Sanptregel, bag bie Tanger unbeweglich in ber Stellung verharren, in welcher sie bie lette Note ber Musik überrascht; wird diese Vosition aut gewählt, so rühmt man, es set bien parado.

Dies die Regel und Anordnung des Tanzes; was Gesch. d. Lit. in Span. 1. Vo.

aber läßt sich fagen, um die Reize bes Gangen, bas sich in biefem Berlaufe barftellt, auschaulich zu machen? Die feurig bewegte Melodie, in welcher burch ben Jubel ber Luft boch ein leifer Ton ber Schwermuth bringt, ber fie begleitenbe Castagnettenschall, die schmachtende Singebung ber Tangerin, bas Herausforbernbe in Bliden und Gebehrben bes Tangers, die Grazie und feine Sitte, welche bas Wolluftige ber Bewegungen wieder zügelt - bies Alles fommt zusammen, um ein Gemälte von wunderbarer Lieblichfeit zu bilben, bas man indeffen von Spaniern felbst bargestellt seben muß, um es gang würdigen zu fonnen. Rur biefen scheint es gegeben zu sein, ihre Nationaltänze mit jenem Feuer und jener Begeisterung, jener Lebenbigfeit bes Gebehrbenspiels, jener Beschmeibigfeit und Glafticität, mit ber sich jedes Glieb im Takte ber Musik bewegt, und, bei aller Freiheit, zugleich mit jenem feinen Ginn fur bas Schickliche auszuführen, ohne welche bas llebrige entweder ein burres Gerippe bleibt, ober in's Anftößige ausartet.

Aus ihrer Heimath, ber Mancha, verbreiteten sich bie Segnibillas in Aurzem über alle spanische Provinzen. Cisgentlich nur Modissicationen dieses Tanzes und zum Theil ihm so ähulich, daß schon ein geübter Blick ersordert wird, um sie zu unterscheiben, sind denn auch der Fandango, der Bolero, die Tirana, der Polo und andere, die in ueuerer Zeit häusiger genannt werden, als die Seguidilla. Der erstere scheint von ungefähr gleichem Alter zu sein wie diese; ebenso die Tirana, eine unrsprünglich andalusische Tanzeweise, deren Liedchen, wie das des Polo, nur aus vier Bersen besteht und des Estrivillo entbehrt. Der Bolero, durch größere Geschwindigseit der Bewegungen von den übrigen unterschieden und von dieser slugähnlichen Schnels

ligkeit ben Namen führend, soll um's Jahr 1780 von Don Sebastian Zerezo, einem ber geschicktesten Tänzer seiner Zeit, ersunden worden sein. Zu diesen gesellen sich dann noch die Jota aragonesa, von drei Personen ausgeführt, die Sevillanas, die Manchega, eine Abart des Boleros, der Chairo u. s. w.

Die conventionelle Bildung, welche die Sitten aller Länder unferes Erdtheils zu nivelliren und jede Eigen= thümlichkeit in ihr flaches Einerlei zu verschlingen broht hat in neuester Zeit auch die spanischen Nationaltänze zurückgebrängt. In guter Gesellschaft wenigstens barf von Seguidilla, Fandango und Bolero nicht mehr bie Rebe fein, und man ergött fich statt bessen an Françaisen, Balgern u. f. w., die doch, mit jenen verglichen, sich ungefähr wie Barentange ausnehmen. Die unteren Volkselaffen, na= mentlich in der Mancha und in den andalufischen Brovingen, find jedoch glücklicherweise ber alten Gewohnheit noch treu geblieben und Gefang und Tang im alten Nationalstyl bur= fen bei ihren Luftbarkeiten nie fehlen. Raum wird in einer Benta ber Mancha, ober in einem jener reizenden mores= fen Patios ber andalufischen Wohnhäuser, oder im Freien unter bem Schatten bes buftenben Granatbaumes ber Schall einer Guitarre vernommen, fo brangen fich aus ber ganzen Nachbarschaft Bauern, Handwerker und Tage= löhner herbei, begierig auf den Anfang des Lieblingsschanspiels harrend, und die Jugend ift nie läffig, bem allge= meinen Begehren zu entsprechen; die beste Stimme be= ginnt, bie Seguidilla ober ben Bolo ju fingen; bie Paare ordnen sich zum Tanz und führen ihn, obgleich in der schlichten Tracht ber Landbewohner, mit einer Zierlichkeit und Feinheit aus, bei der unsere geseiertsten Operntänzer in die Schule gehen könnten; die beliebte Tonweise aber, das rasche Alappern der Castagnetten und die tausend Reize, die von den Tanzenden entsaltet werden, sessen Alles, Auge, Ohr und Seele, an die jungen Paare und wirken wie bezeisternd auf die Umstehenden, deren Theilnahme sich durch Tastschlagen und ermunternde Zuruse, am Schlusse in des täubendem Beisall kund gibt. — Auf den Bühnen endlich haben die einheimischen Tänze nie aufgehört, in die Zwisschwafte eingelegt, in den Saynetes, oder am Ende der Vorstellungen die Zuschauer zu ergögen. Hier jedoch muß die natürliche Einsachheit, die undewußte Grazie schon mehr dem theatralischen Zuschnitt und absichtlichen Schaustellunzen weichen.

Bei dem neuerdings in Spanien allgemein erwachten Streben, die besseren der alten Nationalsitten im Volke lesbendig zu erhalten, ist zu erwarten, auch die, deren Gesschichte obige Stizze darzustellen versucht hat, werde dald wieder Gemeingut der ganzen Nation werden und die fremden Eindringlinge ganz von spanischem Boden verstreiben. Besondere Anerkennung verdienen in dieser Beziehung die Bemühungen zweier talentvoller Musiker, des Namon Carnicer und de Masarnan, welche zum Bolero, zur Tirana, zum Polo u. s. w. neue, ächt characteristische und binnen Anzem auch zu Volksweisen gewordene Melosdien componirt haben.

## Anhang.



## Loa de la Comedia.

(Aus dem Viage entretentdo von Agustin de Roxas. Madrid, 1603.)

> Aunque el principal intento Con que he salido acá fuera, Era solo de alabar El uso de la comedia. Sus muchas prerrogativas, Requisitos, preeminencias, Su notable antigüedad, Dones, libertad, franquezas, Entiendo que bastara No hacer para su grandeza Catálogo de los Reyes, Oue con sus personas mesmas La han honrado, y se han honrado De representar en ella, Saliendo siempre en teatros públicamente en mil fiestas:

Como Claudio Emperador Lo acostumbraba en su tierra. Heliogábalo, Neron, Y otros Principes de cuenta. Sino de aquellos varones, Que con la gran sutileza De sus divinos ingenios, Con sus estudios y letras. La han compuesto v dado lustre, Hasta dexarla perfecta, Despues de tan largos siglos Como ha que se representa. Y donde mas ha subido, De quilates la comedia. Ha sido donde mas tarde Se ha alcanzado el uso de ella. Que es en nuestra madre España. Porque en la dichosa era. Que aquellos gloriosos Reves. Dignos de memoria eterna. Don Fernando é Isabel (que ya con los santos reynan)

Todos los moriscos que eran

De aquel Reyno de Granada,

Y entónces se daba en ella

Principio á la Inquisicion.

Se le dió á muestra comedia.

Juan de la Encina el primero,

Aquel insigne poeta,

De echar de España acababan

Que tanto bien empezó,
De quien tenemos tres eglogas,
Que el mismo representó
Al Almirante y Duquesa
De Castilla y de Infantado,
Que estas fuéron las primeras.

Y para mas honra suya,
Y de la comedia nuestra,
En los dias que Colon
Descubrió la gran riqueza
De Indias y nuevo mundo,

Y el Gran Capitan empieza A sujetar aquel Reyno De Nápoles, y su tierra:

A descubrirse empezó
El uso de la comedia.
Porque todos se animasen
A emprender cosas tan buenas.

Heroycas y principales,
Viendo que se representan
Públicamente los hechos,
Las hazañas y grandezas.

De tan insignes varones,
Así en armas como en letras.
Porque aquí representamos
Una de dos: las proezas

De algun ilustre varon,
Su linage y su nobleza:
O los vicios de algun Príncipe,
Las crueldades ó baxezas.

Para que al uno se imite, Y con el otro haya emienda; Y aquí se ve que es dechado De la vida la comedia. Oue como se descubrió Con aquella nueva tierra. Y nuevo mundo el viage, Que ya tantos ver desean. Por ser de provecho y honra, Regalo, gusto, y riquezas, Así la farsa se halló Que no es de ménos que aquesta: Desde el principio del mundo Hallada, usada, y compuesta Por los Griegos. y Latinos. Y otras naciones diversas: Ampliada de Romanos. Que labráron para ella Teatros y Coliseos, Y el Anfiteatro, que era Donde se encerraban siempre A oir comedias de éstas Ochocientas mil personas. Y otras que no tienen cuenta: Entónces escribió Plauto Aquella de su Alcumena. Terencio escribió su Andria. Y despues con su agudeza Los sabios Italianos Escribiéron muchas buenas.

Los Ingleses ingeniosos, Gente Alemana y Flamenca. Hasta los de aqueste tiempo, Que ilustrando y componiéndola La han ido perficionando Asi en burlas como en veras. Y porque yo no pretendo Tratar de gente extrangera, Sí de nuestros Españoles, Digo que Lope de Rueda, Gracioso representante, Y en su tiempo gran poeta Empezó á poner la farsa, En buen uso, y órden buena, Porque la repartió en actos. Haciendo introito en ella, Que ahora llamamos loa, Y declaraba lo que eran Las marañas, los amores, Y entre los pasos de veras, Mezclados otros de risa, Que porque iban entre medias De la farsa, los llamáron Entremeses de comedia, Y todo aquesto iba en prosa Mas graciosa que discreta. Tañian una guitarra, Y esta nunca salia fuera, Sino adentro, y en los blancos,

Muy mal templada, y sin cuerdas,

Baylaba á la postre el bobo. Y sacaba tanta lengua Todo el vulgacho, embobado De ver cosa como aquella. Despues como los ingenios Se adelgazáron, empiezan A dexar aqueste uso, Reduciendo los poetas La mal ordenada prosa En pastoriles endechas. Hacian farsas de pastores De seis jornadas compuestas, Sin mas hato que un pellico Un laud, una vihuela, Una barba de zamarro, Sin mas oro ni mas seda. Y en efecto poco á poco Barbas y pellicos dexan. Y empiezan á introducir Amores en las comedias. En las quales ya habia dama, Y un padre que aquesta cela. Habia galan desdeñado. Y otro que querido era, Un viejo que reprehendia. Un bobo que los acecha. Un vecino que los casa, Y otro que ordena las fiestas. Ya habia saco de padre. Habia barba y cabellera.

Un vestido de muger, Porque entónces no lo eran Sino niños: despues de esto Se usáron otras sin estas De moros y de christianos Con ropas y tunicelas, Estas empezó Berrio, Luego los demas poetas Metiéron figuras graves Como son Reyes y Reynas. Fué el autor primero de esto El noble Juan de la Cueva, Hizo del padre tirano Como sabeis dos comedias, Sus tratos de Argel Cervantes, Hizo el Comendador Vega, Sus Lauras, y el bello Adonis Don Francisco de la Cueva, Loyola aquella de Audalla, Que todas fuéron muy buenas, Y ya en este tiempo usaban Cantar Romances, y letras, Y esto cantaban dos ciegos Naturales de sus tierras, Hacian quatro jornadas, Tres entremeses en ellas, Y al fin con un baylecito Iba la gente contenta: Pasó este tiempo, vino otro. Subiéron á mas alteza.

Las cosas ya iban mejor, Hizo entónces Artieda Sus encantos de Merlin Y Lupercio sus tragedias. Virues hizo su Semiramis Valerosa en paz y en guerra, Morales su Conde loco, Y otras muchas sin aquestas. Hacian versos hinchados, Ya usaban sayos de telas De raso, de terciopelo, Y algunas medias de seda. Ya se hacian tres jornadas, Y echaban retos en ellas, Cantaban á dos y á tres, Y representaban hembras. Llegó el tiempo que se usáron Las comedias de apariencias, De santos y de tramoyas, Y entre estas farsas de guerras, Hizo Pedro Diaz entónces La del Rosario, y fué buena, San Antonio Alonso Diaz, Y al fin no quedó poeta En Sevilla que no hiciese De algun santo su comedia: Cantábase á tres y á quatro; Eran las mugeres bellas, Vestianse en hábito de hombre.

Y bizarras y compuestas.

A representar salian Con cadenas de oro y perlas. Sacábanse ya caballos A los teatros, grandeza Nunca vista hasta este tiempo, Que no fué la menor de ellas. En efecto este pasó, Llegó el nuestro, que pudiera Llamarse el tiempo dorado, Segun al punto en que llegan Comedias, representantes, Trazas, conceptos, sentencias, Inventivas, novedades, Música, entremeses, letras, Graciosidad, bayles, máscaras, Vestidos, galas, riquezas, Torneos, justas, sortijas, Y al fin cosas tan diversas, Que en punto las vemos hoy, Que parece cosa incrédula Que digan mas de lo dicho Los que han sido, son y sean. ¿Qué harán los que vinieren, Que no sea cosa hecha? ¿Qué inventarán, que no esté Ya inventado? cosa es cierta.

Al fin la comedia está Subida ya en tanta alteza, Que se nos pierde de vista, Plega á Dios que no se pierda. Hace el sol de nuestra España,
Compone Lope de Vega,
La fenix de nuestros tiempos,
Y Apolo de los poetas,
Tantas farsas por momentos,
Y todas ellas tan buenas,
Que ni yo sabré contarlas,
Ni hombre humano encarecerlas.

El divino Miguel Sanchez,
Quien no sabe lo que inventa,
Las coplas tan milagrosas,
Sentenciosas y discretas,

Que compone de contino,

La propiedad grande de ellas,

Y el decir bien de ellas todos,

Que aquesta es mayor grandeza.

El Jurado de Toledo,
Digno de memoria eterna,
Con callar está alabado,
Porque yo no sé aunque quiera.

El gran Canónigo Tarraga: Apolo, ocasion es ésta, En que si yo fuera tú, Quedara corta mi lengua.

El tiempo es breve, y yo largo;
Y así he de dexar por fuerza
De alabar tantos ingenios
Que en un sin fin procediera;
Pero de paso diré
De algunos que se me acuerdan,

Como el heróyco Velarde,
Famoso Micer Artieda;
El gran Lupercio, Leonardo,
Aguilar el de Valencia,
El Licenciado Ramon,
Justiniano, Ochoa, Zepeda:
El Licenciado Mexia,
El buen Don Diego de Vera,
Mescua, Don Guillen de Castro,
Liñan, Don Felix de Herrera,
Valdivieso, y Almendarez,
Y entre muchos, uno queda:
Damian Salustrio del Poyo,
Que no ha compuesto comedia,

Que no mereciese estar,

Con las letras de oro impresa,

Pues dan provecho al autor,

Y honra á quien las representa.

De los farsantes que han hecho Farsas, loas, bayles, letras, Son Alonso de Morales, Grajules, Zorita, Mesa,

Sanchez, Rios, Avendaño, Juan de Vergara, Villegas, Pedro de Morales, Castro, Y el del hijo de la tierra,

Caravajal, Claramonte,

Y otros que no se me acuerdan, Que componen, y han compuesto Comedias muchas y buenas. ¿ Quién á todos non conoce?
¿ Quién á su fama no llega?
¿ Quién no se admira de ver
Sus ingenios, y eloqüencia?
Supuesto que esto es así,
No es mucho que yo me atreva
A pediros en su nombre,
Que por la gran reverencia
Que se les debe á sus obras,
Miéntras se hacen sus comedias,
Que las faltas perdoneis
De los que las representan.

Enbe bes erften Banbes

## Bufat.

Seite 199 ift folgende, mir erft feit Vollendung bes Druds befannt gewordene Notig einzuschalten:

Subertus Thomas aus Lüttich, ber ben Pfalggrafen, nachherigen Kurfürsten Friedrich II. im Jahre 1501 nach Spanien begleitete, erzählt in feinen Annales de vita et rebus gestis Friderici II., Francof. 1624 (beutsch: Spiegel bes Humors großer Protentaten. Schleufingen, 1628) von pomphaften bramatischen Spielen, die zu Ehren seines herrn in Barcelona und in Verpignan aufgeführt worden seien. "Da war angestellt ein gemachter himmel, babei man auch die Sölle fah, fehr schrecklich und graufam. Dabei wurden viele Siftorien gespielt, welche fast an bie vier Stunden währten."- "In Bervianan faben wir Stude aus bem alten und neuen Teftament, Paradies und Solle waren ba gleich prächtig zu schauen, und vier Stunden lang gab man ba ein schauerliches Stud zu feben. Die Engel in weißen Rleibern, die Teufel in Gold und Silber stattlich angethan stritten mit einander; unter gewaltigen Rrachen und Platen sprangen bie Raketen und es gab einen Söllenlärm, als bewegten fich himmel und Erbe. Bulett fam Judas und erhing fich an einem Fenfter, ward auch sobald mit einem Feuerstrahl getroffen und verschwand, daß ihn Niemand mehr fahe."

## Bemerkte Druckfehler.

- S. 21 3. 7 v. o. lies Momente ftatt Momenie.
- S. 28 lette Beile bes Tertes lies Lanbern ftatt Lanber.
- S. 38 3. 6 v. v. lies heib nifch en ftatt heibnifcher.
- S. 58 3. 6 v. u. lies angegeben ftatt angeben.
- S. 93 3. 24 v. o. lies begreife ftatt bezeichne.
- S. 127 leste Beile bes Textes lies fammelte ftatt fammelten.
- S. 151 Beile 10 v. v. lies bramatifche fatt bramatifches.
- S. 177 3. 4 v. u. fehlt hinter Serenabe ein Romma.
- S. 184 Beile 7 v. v. lies Anordnung ftatt Anerfennung.
  - S. 286 Beile 12 v. v. fehlt hinter Gohne bas Bort bes
  - S. 297 3. 10 v: n. lies ihn ftatt ihnen.
  - S. 305 3. 4 v. u. lies Freunde ftatt Freude.
  - S. 305 3. 15 lies Iphigenia ftatt Iphigneia.
  - S. 317. 3. 9 v. u. lies bort ftatt bier.
  - S. 322 3. 2 v. .n fehlt hinter Berfuch bas Wort beffelben.
  - S. 352 Beile 3 ber Dotc lies fe i ftatt bie.
- S. 364 3. 8 v. v fehlt hinter Beweis bas Bort bafur.





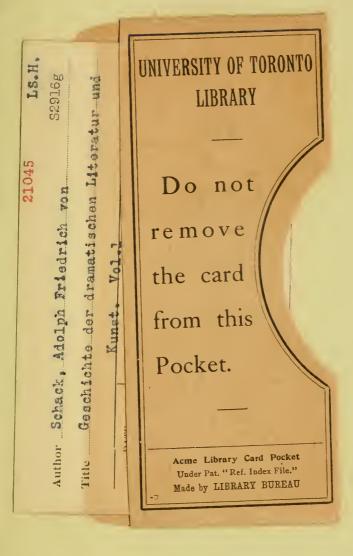

